

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





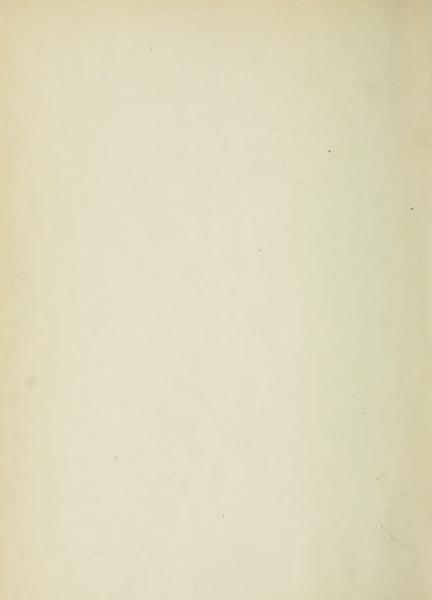





# Goethe=Bibliothek

Zerausgegeben

von

Karl Georg Wendriner

Berlin Morawe & Scheffelt Verlag 1913

Copyright 1913 by Morawe & Scheffelt Verlag Berlin Alle Rechte vorbehalten

Germany

G.U.

# Die Saustdichtung

vor, neben und nach Goethe.

Band 4.



Berlin Morawe & Scheffelt Verlag 1913

## Inhalt.

|                         |       |   |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Grabbe: Don Juan und    | Saust | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   | 7     |
| Lenau: Sauft            |       | ٠ | ٠ | • | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | 165   |
| Seine: Der Doktor Sauft |       | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | 309   |

# Don Juan und Saust.

Eine Tragodie in vier Akten

non

Christian Dietrich Grabbe.

## personen.

Der Gouverneur Don Gusman.
Donna Anna, seine Tochter.
Don Octavio.
Don Juan, spanischer Grande.
Doktor Faust.
Ein Ritter.
Signor Rubio, Polizeidirektor.
Signor Regro.
Leporello, Diener des Don Juan.
Gasparo, Diener des Gouverneurs.
Lisette, Magd der Donna Anna.
Gnomen.
Mehrere Rebenpersonen.

(Ort der Sandlung: Rom und der Montblanc.)

### Erster Akt.

#### Erfte Szene.

(Rom. Gegend des fpanischen Plates.) Don Juan tritt auf, gleich nachher Leporello.

Don Juan. Still sind die Plage und die Straßen, nur Springbrunnen platschern tändelnd in dem Dunkel. Die ew'ge Roma schläft, ermüdet vom Jahrtausendlangen Schlachtenkamps, vielleicht Noch weit mehr von der Bürde ihres Ruhms. Die arme Gerrscherin der Welt! Sie hat Die Liebe nie gekannt! (Weiter vortretens.)

O welche Luft umweht mich! Wie duftig strömt es her von Albas Bergen! Es ist die Luft, die einst die Casars nährte; Der Åther ist's, in welchem heute die Geliebte atmet!

Leporello. Herr, erlaubt ein Wort: Es ist der Dampf, der aus der Garkuch' hier Beian, allwo ein Zaufen lustiger Gesellen Wirtschaft treibt, uns in Die Nase sticht. Don Juan. Sieh, Leporello! Baft Du Nachricht eingezogen!

Leporello. Ann das Mådchen Ist eine Perle, gut genug, dem Kranz

Sie anzureih'n, den Ihr schon tragt.
Don Juan.
Sie strählt

Als gerrlichste der Frauen!

Ceporello. Don, ich bin

Entzückt! Ich sah sie!

Don Juan. O so rede schnell!

Bewegung und Gestalt — wie sind sie?

Leporello. Wie:

The habt sie selbst noch nicht gesehn?

Don Juan. Geschn.

Gesprochen — weiß ich es? Mich blendete Ihr Auge!

Leporello. Wetter, es ist schön, — doch von Dem Ganzen ist's nur wenig.

Don Juan. 's ist ein Stern Der Nacht! Bei Gott, es ist der feste Nordstern, Der fortan einzig meinem Leben leuchtet!

Leporello. Was nennt Ihr einzig? Ohngefahr zweitausend?

Don Juan. Sold eine Liebe hab' ich nie empfunden! Leporello. Bei wieviel zunderten habt Ihr das schon Gesagt? Don Juan. Erforschtest du des Madchens Vater? Leporello. Er ist der Gouverneur Sevillas, der Bezwinger von Granadas Maurenhorden, Jett hier beim Zaupt der Christenheit Als spanischer Gesandter angestellt.

Don Juan. Ein Spanier! Sie eine Landsmännin! Leporello. Uch zerr, der Mann ist grad' so alt als streng!

Don Juan. Also ein alter Stamm mit goldner Frucht!

Leporello. Unsehnlich ist der Stamm, die Frucht hångt hoch.

Don Juan. Je näher sie den Sonnengluten schwebt, Je eher reift sie; und was reif ist, fällt! Noch am nächsten Abend muß ich sie besitzen.

Ceporello. Da mußt Ihr erst den Bräutigam befeit'gen!

Don Juan. Was? Brautigam? Pfui! Ich

Des Worts. — Wie heißt der Narr, der Mådchen freiet, Und nicht weiß, daß er Jahnrei wird?

Leporello. Der Narr Ist so ein Vetter des Zerrn Gouverneurs, Zeißt Don Octavio, und ist ein Zerr Von Vildung, seinem Äußern, nettem Zerzen, Er trägt sich schwarz, führt weiße seidne Zandschuh'— Don Juan. — lebt mäßig, gibt nicht Anstoß, tanzt gut, reitet

Erträglich, spricht französisch, kann mit Unstand Im Kreise der Gesellschaft sich bewegen, Und schreibt vielleicht sogar auch orthographisch! Dergleichen Schuften in den Weg zu treten, Ist mir die höchste Seligkeit!

Leporello. Euch geht's Wie mir! Ein Schuft, der orthographisch Mein Mådchen kußt, betrügt sich selbst, das Weibsbild Und mich auch! Krumme Wege nur Verherrlichen das Ziel!

Don Juan. Weg mit dem Ziel! Arnn' es mir nicht, ob ich auch darnach ringe — Verwünscht ist der Gedanke: jedes Ziel Ist Tod! Wohl dem, der ewig strebt, ja zeil, zeil ihm, der ewig hungern könnte!

Leporello. Danke! Ich merk's, Ihr laßt mich hungern nach Prinzipien, — Wenns nur mein Magen duldete, doch der Ruft immerdar: "Zeil ihm, der ewig frißt!"

Don Juan. Mich brennt die Ungeduld. Dort steht das Zaus

Des Gouverneurs, dort muß sie wohnen. Lärm Gemach! Wir locken sie dadurch ans Fenster.

(Er zieht den Degen.)

Ceporello. Den Degen ein! Beim heil'gen Jakob, ich Entlaufe!

Don Juan. Seigling, es ist ja nur Schein! Ich tu' dir nichts! — Zieh' — zieh'! sag' ich, oder Ich bohr' dich an den Boden wie 'nen Wurm!

Ceporello. Zilf Christ! Ich bin verloren! Mit dem Schwert

Versteht er keinen Spaß. Sowie der Stahl Rlingt, rast er wie der Wolf, der Blut riecht! Aus Not muß ich mich wehren!

Don Juan. Trefflich, Bravo, Freund Leporello! — Ei, wie kuhn! Das wirkt Die rom'sche Erde — wahre zeldenmutter, Gebärt sie dich zum zweitenmal. Sort! schrei jest Von Sbirren, Mördern, Überfall, Verrat — Und daß dein Schreien recht natürlich klingt, Aimm diese leichte Wunde in den Urm! Doch bleib' mir in der Näh', damit du's hörst, Wenn ich dich wieder ruse!

Leporello. Element!
Mein Urm! Ich sterbe! Sbirren! Sbirren! Helft!
Don Juan. He! Hilfe! Rettung! Sanget den Banditen!
(Leporello ab. Getümmel im Palaste des Couverneurs.)
Der Gouverneur (drinnen). Licht! Wassen! Solgt
mir. Don Octavio!

Don Octavio (drinnen). Mit Gut und Leben steh' ich Euch zu Diensten.

Don Juan (für sich). Wär's wahr, so würdest bu's nicht sagen! —

So'n Maulheld also! — Nun, es naht die Zeit, Wo Krieg und Frieden, Lieb' und Glück, und Bott Und Glauben nur die Worte sind von dem, Was sie gewesen. Banz ergebenst gibt Man dann dem Bettler einen Fußtritt, und, Gehorsamst fordert man vom Diener ein Glas Wasser!

An einem Senster im Palaste des Gouverneurs erscheint eine Dienerin mit brennenden Kerzen auf Armleuchtern, — dann Donna Anna, die einen Augenblick spähend hinaussieht.

Don Juan (erblickt die Donna Anna). Ja, wie ein Goldadler reißt

Der Blig sich los vom Gipfel des Nachthimmels; Der Kichwald stürzt vor ihm zu Staub und flammt Dabei in seliger Vernichtung — So sink' ich hin zu deinen Süßen, Weib, Und jauchze dennoch laut, daß ich dich liebe!

(Donna Anna winkt ihn zürnend fort und entsernt sich.)

Don Juan. Pah! Vergebenst winkst du mich von dannen! Ich

Erreiche dich, und wenn ich über Leichen, Durch deines Vaters Blutstrom schreiten mußte! Der Couverneur, Don Octavio und Diener mit Lichtern treten aus bem Palafte.

Der Gouverneur. Larm unter meiner Tochter Senstern! Straf'

Und Tod ihm, der sich des vermaß! Erforscht ihn! Don Octavio. Ich bitt' um Ruh', herr Gouverneur; wir sind

Im fremden Lande.

Der Gouverneur. Ich bin hier Gesandter Und übe eigene Gerichtsbarkeit. — Wohin ich trete, da ist span'scher Grund, Und wo ich atme, da weht span'sche Luft, Und jest, da meine Ehre freventlich Verletzt wird, sollt' ich ruhig es ertragen Und nicht einmal den Tater strasen dürsen!

Don Octavio. Ein bloßer Lårm, Gott weiß, woher entstanden,

Beteiligt nicht die Ehre meiner Braut.

Der Gouverneur. Wie sprichst du, Sohn? Die Ehre ist mein Auge,

Das kleinste Ståubden, das hineindringt, macht Mich blind und wild vor Schmerz!

Don Octavio. Jedoch der Täter Ist schon entstohn!

Der Gouverneur. So forschen wir ihm nach.

Don Juan (hervortretens).

Das tut nicht not. Ich weiß, wo er sich aufhält. Der Gouverneur. Wer seid Ihr? Redet! Don Juan. Ich bin span'scher Grande, Mit Namen Don Juan.

Der Gouverneur. Der Don Juan, Der für den König siegsgewaltig an Der Guadiana focht?

Don Juan. Der steht vor Euch. Der Gouverneur. Gebt mir die Hand! Wer für den König focht,

Der ist mein Bruder.

Don Juan. Berr, ich hor's, Ihr seid Ein echter Landsmann! (Beiseite.)

Den gewinn ich noch Mit patriot'schen Phrasen um so eher,

Als ich sie ernstlich meine! (Laut.)
Seid gegrüßt

In dieser Fremde! Wo man Spanien nennt, Da atm' ich freier!

D kein Donner an Dem Simmel und kein Laut auf Erden, quoll' Er auch von schönster, süß'ster Lippe, gleicht Un Macht dem Worte: Vaterland! Weit mehr Uls mutiges Geschmetter der Trompete zat es schon in dem Ramps mein zerz erregt:

Bei seinem Klange steigt zispania Mit ihren Zochgebirgen, ihren Strömen, Mit ihren Zelden, ihren Zeldengräbern, Im Morgenlichte aus der dunklen See. Verächtlich ist der Stolz des einzelnen, Doch herrlich, wie die Zeimat selbst nur sein mag, Ist auch der Stolz auf sie!

Don Octavio. Die Rede stimmt Nicht ganz mit Eurem Sandeln. Ich vernahm Schon viel von Euch. Ihr franzt Euch öftrer mit Der Liebe Rosen, als mit dem Blatt Der Liche.

Don Juan (für sich). Merkt der etwas: Eifersüchtig: — Wer eifersüchtig ist, liebt weder, noch Wird er geliebt. Mir winkt die Hoffnung! (Caut) Freund, Erst lernt den Wahlspruch kennen, den ich ruse: Rönig und Ruhm, und Vaterland und Liebe! Ein schal Getränk ist jede Lieb' und Lust, Die in dem Zerzen keint, wo die vier Worte Nicht einig lodern wie ein Kranz von Flammen! Don Octavio. Ein einzig Wort vergaßt Ihr —

Don Octavio. Ein einzig Wort vergaßt Ihr — es heißt Treue.

Don Juan. Ich bin kein Sklav', wer wollte Retten tragen!

Der Gouverneur. Genug. Wer Ruhm und König liebt, kann ihnen

<sup>2</sup> Sauftdichtung IV

Micht untreu werden, denn nichts Soheres Gibt's in der Welt.

Und nun sagt an, wer war Der Frevler, welcher hier den Lärm erhob Und, irr' ich nicht, nach meiner Tochter schrief Don Juan. Wißt Ihr denn nicht, daß setzt ein großer Magus,

Gekommen aus Norddeutschlands Liseswüsten, In Roma hauset und die Luft verpestet! Im schwarzen Mantel, weißen Antliges, Als hätte nie die Sonne es gerötet, Schleicht er am Aventin — vergebens müh'n Die Säscher sich, ihn zu ergreisen — er Entwischt mit Geisterhilse immerdar!

Der Gouverneur. Ihr meint den Doktor Saust? Don Juan. Dem Zabicht ähnlich Zieht er um Eure Tochter Zauberkreise. Er war's, der heute mit Beschwörungen Sie locken wollte dort auf den Balkon; Doch Stahl und Männermut sind kräft'ger als Magie. Mein Schwert wies ihm den Weg!

Der Gouverneur. Ich dank' Euch; aber wist: nicht Jauberei,

Und nicht der Stahl gefährden oder schützen Die Ehre Donna Unnas. Ehre wandelt Den eignen Pfad, trop aller Schwingungen

Von Zauberkreisen oder Schwertern. Tod
Ist wen'ger als die Ehre — sie versteht
Aur Siegen oder Sterben — meine Tochter auch! —
Armseliger Patron, der Saust, der mit
Ohnmächt'gen zöllenkunsten sich bemüht,
Das reine Zerz der Donna Anna zu
Gewinnen — selbst des Zimmels Jauber würd'
Es nicht verblenden, denn der Zimmel kennt
Nicht schön're Stelle als ihr kindlich Zerz.

Don Juan (für sich). Der Vater felbst blaft meine Leidenschaft

Ju Gluten an — wie göttlich, über solch Ein Weib zu triumphieren! — Welten können Verwaist und ohne Seele rollen durch Den leeren Raum — doch wo ein fühlend zerz schlägt, Da regen Welten, Sterne, Sonn' und Mond, Des Morgens Rot, des Abends salber Glanz, Mit allem Schmerz und aller Freude, eng Verschlungen sich im allerengsten Kreis — Gewalt'ger Zerz= als Welt-Eroberer!

Der Gouverneur. Octavio, es gilt den Zaubrer einzufangen,

Dem Scheiterhaufen ihn zu übergeben. (Bu Don Juan.) Begleitet Ihr uns, Berr?

Don Juan. Das ist unmöglich, Leer steht und ohne Aufsicht meine Wohnung. 2\* Ich muß dahin, — doch werd' ich unterwegs Die Diener der Gerechtigkeit ermuntern, In Eurer Nachforschung Euch beizusteh'n.

Der Gouverneur. Das nehm' ich an und bitte nun zugleich,

Das Jochzeitsfest des Don Octavio Und meiner Tochter, anberaumt auf morgen, Mit Kurer Gegenwart zu zieren.

Don Juan. Sicher erschein' ich da.

Don Octavio. 'Me Ehre wird's uns sein.

Don Juan. Ich bitte, gerr — die Ehre ist auf meiner Seite.

Der Gouverneur. Lebt wohl bis dahin.

Don Juan (für sich.) Geht zum Teufel, Marren! (Der Gouverneur und Octavio ab.)

Don Juan. Luft! Luft! — O Worte! Worte! 2(ch, nur da,

Wo Kusse euch ersticken, lebt sich's selig! Und doch, geht's mir nicht selbst grad' wie dem Baum, Der voll von Blättern, bei dem schwächsten Windstoß Aufrauscht! — Mich freut es nur, daß ich dem Faust, Dem Renommisten der Melancholie, Der nach der Jölle seufzt, weil er die Jimmel Nicht kennt, die sich in Donna Unnas Augen Unmut und Seuer strahlend endlos auftun, Die beiden Toren auf den Leib geheßt — Ob er kann zaubern, mag er jett bewähren! Ich aber lobe mir die Wirklichkeit! Der Gouverneur, Octavio find fort, Das Zaus geöffnet, und der Sieg ist mein!

(Er will die Zaustur diffnen, findet sie aber verschlossen.) Verwünscht! Die Schlauköpfe sind auf der Zut Gewesen, fest verschlossen ist die Tür! — Pah! Alles einerlei! Den Endzweck sest Im Aug' gehalten — ist er stets nur einer, So führen tausend Pfade auch zu ihm! ze! Leporello! Leporello!

Leporello (femmt.) Mein Arm! Mein Arm! Dem Seldscheer hing das Zaupt,
Als er ihn sah, gleich einer Tränenweide —
Der Doktor legt' an seine Nas' den Singer
Wie eine Lunte, und dann brach er los
Von Skrupeln, Skropheln und von Kacherie!
Durch Euch bin ich ein Krüppel auf zeitlebens!
O welch ein Lohn für meine treuen Dienste,
O welch ein Gang der Welt!

Don Juan. Ich rate dir, Sei still! Sonst sollst du vor der zweiten Wunde Die erste bald vergessen. — Rennst du Die Dienstmagd Donna Unnas!

Leporello. Herr, was denkt Ihr? Ich eine Dienstmagd kennen? Und zwar diese!

Don Juan. Verstell' dich nicht! Du schleichst auf mein Gebot

Drei Tage schon um dieses zaus und hättest Das Mädchen übersehn! Sie leuchtete Der Donna, als sie an das Senster trat — Ein schwarzes Aug', ein Grübchen in der Wange, 'Ne weiße Zaut, ein zarter, voller Arm Und eine nette Taille sind ihr gar Nicht abzusprechen.

Leporello. Und das alles saht Ihr, als der Blig von Annas Schönheit auf Euch siel gleich einem Abler, wie Ihr sagtet? Don Juan. Warum nicht? Stand die Dien'rin doch daneben.

Ceporello. Ihr seid ein Kraft=, Universal=Genie! Die Zerrin lieben, von der Dienerin Entzückt — und das so durcheinander, während Desselben Augenblicks! Weh mir! Mir schwindelt!

Don Juan. Mensch, håltst du mich für einen albernen Pedanten, eingewurzelt in Systeme? Wo ich die Schönheit sinde, schätz' ich solche, Und sei sie, welcher Art sie wolle. Die Dienerin liebt anders als die Zerrin, Und nur Abwechslung gibt dem Leben Reiz Und läßt uns seine Unerträglichkeit Vergessen! Sprich, wo ist des Mädchens Jimmer?

Leporello. 'Sifteine Sunde, daß ich's Euch verrate! Der Engel wohnt dort in dem Erdgeschoß — O mögen alle Teufel ihn beschirmen, Denn vor den Engeln seid Ihr gar nicht bange! Don Juan. Eil' an ihr Kammersenster, — frag'

sie aus,

Wo man die Donna Anna außer dem Palaste morgen treffen kann.

Leporello. Das soll Ich mitten in der Nacht tun?

Don Juan. So will ich's! Das ist romantisch; auch mag ich nicht warten. Du weckst sie auf als kosender Liebhaber — Was war' wohl süßer sür ein Madchen als Auswachen unter Schmeichelei, dem Lenz, Bei dem selbst alter Weiber Stirnen sich Verjüngen!

Leporello. Nun, es sei versucht! Ich singe ihr eins vor, das selbst die Bären Erschüttern und dem Dachs im Winterschlaf Die Ohren spigen wird gleich Türmen.

Don Juan. Sing' So leis als möglich!

Leporello. Reine Sorge! Bort nur! Es ist ein altes Lied, ein seltnes Lied, Und ein verschmähter Liebender hat es In einer Sommernacht, nachdem er lang Geseufzt, endlich gefunden und gedichtet. (Singt.)

"Ein Käfer auf dem Baume saß — Brumm, Brumm, "Die Fliege die darunter saß — Summ, Summ, "Fliege, willst du mich heiraten! — Brumm, Brumm, "Ich gebe dir einen Dukaten — Summ, Summ." Don Juan. Jalt, brauch' Vernunft!

Leporello. Vernunft: So muß ich sprechen, Denn Singsang bleibt doch ewig unvernünftig!

(In das Senfter flufternd.)

Schläfft schon, Lisettchen? — Micht ein Wörtchen? — Ach, du schläfst also noch nicht. Und du schmollst mir? — O mein Zermelinchen, mein Püppchen, wie kannst du mir schmollen? (Ju Don Juan.) Die verwünschte Ratte schläft nicht, sonst wär' sie schon längst ausgewacht und hätte mir geantwortet. Sie wacht und kokettert mit ihrem Schweigen.

Don Juan. Woher kennst du ihren Namen! Leporello. Ihren Namen! Eh, den les' ich so aus ihrem Wuchs, aus ihrer Physiognomie — Herr, wie der Name, so sieht der Mensch aus. Ihr glaubt nicht, was so ein Schall tut — die Amalien sind lang und schwärmerisch, die Rarolinen drall und pfiffig, die Julien voll und lebhaft, die Wilhelmine, die Christiane haben so etwas von viel gebrauchten Geldstücken und sind abgeschabt, mager und bleich —

die Augusten neigen sich zum Braunen — o zerr, bin ich ein Unglückskind, so ist's, weil mich meine Eltern Leporello tausen ließen. (Wieder am Senster.)

Lifette! Schönste der Jungfrauen! Geliebteste! eine Silbe! Nicht schlafen kann ich und nicht effen. Deine Schönheit, deine Tugend rühren mich zu Tränen.

Don Juan. Wie die Zwiebeln!

Leporello. Was ist deine Gebieterin gegen dich! Ein armliches Ding, ein Wurmchen!

Don Juan. Spigbube!

Leporello. Still — paßt auf — das hilft — das glaubt sie.

Don Juan. Bast recht — die Madchen machen es mit dem Glauben, wie die reichen Leute mit der Speise — sie nehmen nur das zu sich, was ihnen angenehm schmeckt.

Lisette (drinnen). Pfui, Pfui! Wer larmt da so un= verschämt? Will er denn noch gar nicht aufhören, der bose Mensch!

Leporello. Hört Ihr? "Noch gar nicht aufhören!"
— Sie hat mich schon lange gehört!

Don Juan. Sie schimpft! Das Schimpfen ist die Larmglocke der Zetären!

Leporello. Ihr kennt die Pravis; doch ich auch ein bischen.

(Einen Ring vom Singer giehend.)

Seht, so ein Reifen ist für Mädchenaugen des Jirkels Viereck, der echte Jauberring — die Beste gibt dreimal ihre Unschuld zu, wenn sie nur einmal einen Eh'mann kriegt.

Don Juan. Die Eh'herrn follten kunftig die Trauringe statt auf dem Singer in der Nase tragen, zum Zeichen, daß sie doch an der Nase geführt werden.

Leporello (am Senster). Teuerste Lisette, kennst du mich denn nicht? Ach, deinen Trauring hab' ich dir mitgebracht, ich sühre dich morgen zum Altar.

Don Juan. Eh'dem führte man zum Altar Kalber und Schafe, um sie zu schlachten, jest die Mådchen, um sie zu heiraten. — Nichts Neues unter der Sonne!

Lisette. Graf Leporello —

Don Juan. Wie, Kerl? Du hast dich fur einen Grafen ausgegeben?

Leporello. Si, Signore — ich liebe stets als ein Graf.

Lisette. Graf Leporello, tauschen Sie kein armes Mädchen; hüten Sie sich; so arm ich bin, ich bin doch eine Kömerin; bei der Madonna, ich tote Sie, wenn Sie mich betrügen! — Warten Sie! Ich komme. — Wo ist der King!

Leporello. Bier, du Suße! Aimm ihn. Treu und echt ist meine Liebe, wie sein Gold!

(Zu Don Juan.)

Nicht bange, gerr, er ist von Kupfer und kostet nur o Pfennige, die ich mir aber morgen zu ersetzen bitte.

Lifette (ben Aing nehmend). Ja, Graf, ich steck' es an, das Pfand der Treue, Und folge dir bis in den Tod!

Leporello. Ann hab'
Ich dich — o glücklich Los! V, meine Mutter!
Die macht dir Augen zu der Mißheirat —
Die arme Frau, der Schmerz wird sie verzehren!
Doch mag die ganze Welt zusammenbrechen,
(Sie bleibt schon stehen, mir ist gar nicht bange!)
Was kummert's mich, wenn ich nur dich besitze!
Wo treff' ich morgen Donna Anna am
Gelegensten! Ich hab' mit ihr deinthalb
Zu reden.

Lisette. Donna Unna wandelt morgen In ihres Vaters Garten.

Leporello. Und wo liegt der? Lisette. Um Tibertor, gen Osten. Leporello. Aun weiß ich genug. Aur einen Ruß, Goldsselige, zum Abschied.

Cifette. Du willst mich schon verlassen, Ungetreuer?

Ceporello. Bis morgen nur, du Angebete!

Dann fahr' ich vor mit Rossen und mit Wagen Und führ' dich an den Ebro, wo mein Schloß Joch in der blauen Luft sich auftürmt!

Lisette. Romm,

Und nimm den Ruß, und denke mein!

Don Juan. Juruck!

Wer wagt es da zu kussen, wo ich weile! Leporello. Li Herr —

Don Juan. Bei deinem Leben, schweige still! Die einz'ge Speise, deren man nicht satt Rann werden, ist der Ruß; — wo man ihn nimmt In meiner Gegenwart, da raubt man mir Das Essen vor dem Munde!

Lisette. Graf, mein Graf! Wo seid Ihr? O mein Zimmel — er verläßt mich, Verschmäht den Ruß, den ich ihm biete — Der Reil des Donners soll ihn schlagen, Mein Senster aber schlag' ich zu!

Don Juan (zu Leporello). Den Donner Der zugeschlag'nen Senster laß dir dreist Gefallen!

Vor mir Nacht, bis daß Aurora Vor Scham errötet, weil die Donna Anna Viel schöner ist als sie! — Ze, Leporello — Die Grafen Lucar, Sanvitale, lad' Ju mir. Leporello. Ein Spielchen also?
Don Juan.
Ja, mein Guter,
Und Wein! — Auf einer Karte, einem Blättchen,
Das ganze Geld, das ganze Leben schwebend,
Dem Sturme des Geschickes preis geboten,
Das nenn' ich zeitvertreibenden Genuß!
Laut jauchz' ich, slög' auch alles in die Luft!
Der Kinsat war just dieses Wagstücks wert —
Va banque der Possen!

Leporello. In zwei Adchten schlieft Ihr nicht.

Don Juan. Pfui, Pfui, der Schlaf! — Die Zeit, die man

Nicht schläft, heiß' ich dem Tode abgewonnen, Die Augen offen, gleich nie müden Sonnen! (Ab.) Leporello. Der Mensch ist unerfättlich im Genusse —

Und Reichtum — hochstens war' ich noch einmal So schlimm als er! — Nun zu dem Sanvitale! (Ab.)

#### 3weite Szene.

(Rom. Jimmer des Doktor Sauft auf dem Aventin. Eine Campe brennt.)

Sauft (erhebt sich vom Schreibtische). Unsel'ge Nacht, willst du denn nimmer enden: - Weh' mir, sie hat erst eben angefangen -Noch schlug's kaum elf. Juruck zur Arbeit also. - Jur Arbeit! Jum Studieren! Schmach und Jammer! Tödlicher Durst und nie gestillt! Sandkorn Bum Sandkorn sammeln, grenzenlose Und immer grenzenlos're Wusten um Sich her zu bauen, und sodann darin Sich lagern, schmachtend und verzweifelnd! — Ba, Ein Raubtier wird man, bloß um sich zu nahren! Empfindungen, Gedanken, - Bergen, Seelen -Den Menschen und das Leben — Welt und Götter Ergreift es und erwurgt es sich zur Beute, Und schreit vor Jorn und Zunger, wenn es kaum Zehn Tropfen Bluts in ihren Adern findet. Wer hat gestrebt wie ich! Wo ist der Pfad Der Runft, der Wissenschaft, den ich nicht schritt? Weit ferner, kuhner (ohne Ruhmen darf Ich's sagen) drang ich darauf fort als all' Die gerren, die beim ersten Meilenstein Umkehren, voll von ihrer Reise Wundern, Und als gelehrte, selbstzufriedne Toren, Von größern Toren angestaunt, sich brüsten! Ich aber wanderte und wanderte — Es blieb die Sonne hinter mir zurück, Und nur ein paarmal merkt' ich, daß sie trube, Sast wie ein rot geweintes Mutterauge,

Mir durch die Nebel nachsah. Weg mit ihr! Es war ein schönres Licht, nach dem ich suchte! Und schau, da ist das Ziel: vor mir der Abgrund, In den die Ströme der Gedanken, des Gefühles, brausend niederschäumen, ohne Rückkehr, In dessen Vrodem sich des Zweisels Zyder, Mit roter Junge giftig flammend, windet Und mästet! —

### Golgatha,

Du Schädelstätte, wo das Licht der Welt Der Todesnacht sich hingab, daß es sie Verkläre! Auch dein Strahl dringt nicht hieher! Du großes Buch, du Bibel (Sels des Glaubens fagt man),

Von Varianten voll und Doppelünn,
Voll Weisheit und voll sonderbarer Sprüche,
Mit keinem sichern Laubdach überwölben
In diesem dunklen Sturm mich deine Blätter;
Welk, trocken, sallen sie wie Laub des Jerbstes,
Und wenn ich's nicht im Innern spüre, führen
Ticht tausend Bibeln, tausend Paradiese,
Ticht alle Ewigkeiten mich zum zeil!

O, welche Slammenschrift brennt mir im Zaupte?
"Tichts glauben kannst du, eh' du es nicht weißt,
"Tichts wissen kannst du, eh' du es nicht glaubst!"
Rein ird'scher Geist, der dieses Kätsel ahnt,

Und nicht nach feiner Cofung feufzte - keiner, Der sie gefunden. Selig die, die schwach Genug sind, um vom Schein geblendet, Schein Sur Licht zu halten — blindlings glauben, weil Sie blindlings hoffen! Die schlaftrunknen Seelen! Doch lieber will ich unter Qualen bluten, Alls glucklich sein aus Dummheit! — Erdball, Boden, In dem ich wurzeln muß, der mich geboren -Ein ausgeriss'ner, ausgedorrter Stamm Bin ich, wenn ich in deinem Mark den Suß Micht fassen, Rraft und Freude nicht draus ziehn kann, Wenn ich entwurzelt mich in jenen Abgrund, Der blaulich über unfern Scheiteln dammert, Voll der bigotten Hoffnung sturzen soll, Daß dort in wuster Unermeßlichkeit Und Serne aufzufinden sei, was ich Im nahen, engen Raum nicht finde!

Mah!

Was ist mir näher als das Vaterland?
Die Zeimat nur kann uns beseligen,
Verräterei die Fremde vorzuziehn!
Nicht Faust wär' ich, wenn ich kein Deutscher wäre!

D Deutschland! Vaterland! Die Träne hängt
Mir an der Wimper, wenn ich dein gedenke!
Rein Land, das herrlicher als du, kein Volk,
Das mächt'ger, edler als wie deines! Stolz

Und stark, umkrånzt von grünen Reben, tritt Der Rhein dem unverdientem Untergang In Niederlandens Sand entgegen — kühn Und jauchzend, stürzt die Donau zu dem Aufgang — Unzähl'ge deutsche Adern rollen grad So stolz und kühn als Deutschlands Ströme —

Schau,

Joh über dem eiszackigen Gebirg Tirols erhebt der Adler sich zur Sonne, Als wäre da sein heimatlicher Jorst, — Die Berge schrumpfen unter seinem Blick Ju Stäubchen ein — tief unten aber in Tirols beengten Tälern schlägt für Kaiser Und für Ehre manches Jerz weit höher als Der Adler wagt zu steigen.

Selbst dies Rom,

Wer war's, der diesen Käsig brach, in dem Die Nationen römisch erst und dann Papistisch siegen lernten! Ja, hier war es, Wo Alarichs, des gotischen, wo Karls, Des frånt'schen Landsmanns, wo der Johenstausen Siegsrauschende Paniere flatterten, Geliebkost von der heißen Luft, die einst Die Kön'ge tötete!

Hier ist es, wo Sankt Peters Kuppel sich emporgewölbt, 3 Kaustichtung IV Den Blick der Menschheit ins Endlose aufs
Jufangen — schmählich jett geborsten vor
Dem Donnerruse, der aus Wittenberg,
Aus meiner Vaterstadt, aus Luthers Munde,
All' meiner Zeitgenossen größten, über
Die Alpen surchtbar herklang!

Und - both, o both! -

Auch Luther! Du! Den Wahn hast du verjagt, Zermalmt, zernichtet hast du wie der Blitz, Aur etwas andres, Wahrheit, die besteht, Beruhigt, hast du nicht gegeben. Offner Als je tut sich vor dem enttäuschten Auge Die Tiese auf. Zertrümmern, mit den Trümmern Ein Trümmerwers erbaun, das kann der Mensch, Das kann er mit den Körben oder Eimern, Durch die er Stein zum Steine, Tropsen trägt Jum Tropsen, die er Kunst und Wissenschaft Benennt!

Aus Nichts schafft Gott, wir schaffen aus Kninen! Erst zu Stücken mussen wir Uns schlagen, ch' wir wissen, was wir sind Und was wir können! — Schrecklich Los! — Doch sei's!

Es fiel auch mir, und folg' ich meinen Sternen! — Deutschland! Vaterland! — Und nicht einmal Im Schlachtfeld konnt' ich für dich kämpfend fallen —

Du bist Europas zerz — ja ja, zerrissen, Wie nur ein zerz es sein kann!

Roma du!

Dem Vaterland entstoh ich, als es mich Nicht konnt' befriedigen — ich stoh zu dir, In mir die ganze Menschheit aufzunehmen Und mich in dem Genuß zu sätt'gen — demn Du Rom! bist der zerbrochne Spiegel der Umfassendsten Vergangenheit, und zeldenbilder, Im Glanz des Blutes der Nationen und Der eingebornen Bürger funkelnd, tauchen Aus dieses Spiegels Scherben mehr und mehr, Je tieser man hineinblickt, gleich den Sternen Aus dunkler Nacht! — Du bist die Stadt, wo sich Im Augenblick Jahrtausende verschmelzen: Papst auf dem Rapitol, und auf dem Pantheon Epheu von gestern!

Roma, Zerrscherin
Der Welt! Weh', dreimal Weh' ihm, der gleich mir
Ju dir gekommen, daß du ihn erhebest!
Die Reiche alle sanken hin vor dir zu Graub —
Warum? Weiß niemand! Denn du warst nicht besser
Uls sie! — Und als dein Schwert nun alles
Dir errungen, sielst du auch mit allem wieder
In Nacht und Varbarei — Uns dieser quoll
Ein neues Blut, ein neues Licht hervor —

Umfonst hast du gestritten und gewürgt — Der Klang nur von zerriss'nen Geistesfesseln, Die du um halb Europa wandest, ist Geblieben, — Frankreichs, Spaniens, Italiens Sprachen!

Jaben denn die Schlachten, Jat der Ruin der Völker nur den Zweck Von Märchen, die erfunden, zur Belehrung! Sind Weltbegebenheiten weniger Als Weltgeschichte! Jammer über uns! Denn die Geschichte hat die Menschheit nie Gebessert! — Aur ein Don Juan vermag Inmitten unter der Zerstörung Lava An Millionen Blumen sich vergnügen, Und nicht bedenken, daß es viele zwar, Doch alle auch vergänglich sind, — daß wohl Zerstreuung, aber keine Sicherheit Und Ruhe da zu sinden, wo die Kine, Die Unverwelkliche, nicht blüht! —

So fei's denn! Långer ertrag' ich's nicht! Ich sucht' die Gottheit, Und steh' am Tor der Hölle — doch noch kann Ich weiter schreiten, weiter stürzen, wär' Es auch durch Flammen — Jiel, ein Endziel muß Ich haben! — Gibt es einen Pfad zum Limmel, So führt er durch die Hölle, mindestens Sur mid!

Wohlan, ich wag' es!

Micht erlernt'

Ich die Magie, mit der ich an den Wurzeln Des Erdballs rütteln, Sterne löschen kann (Mur meine Zweisel nicht), auf daß sie nutzlos Als Theorie versaure — Za, dort liegt Mein Zöllenzwinger (ach, kein Zerzbezwinger!) — (windobrausen hinter der Szene. Saust tritt and Senster.)

zum,

Spurt ihr's, was ich beginne, Elemente? Bleich glanzt der Mond, und furchtsam slieh'n Die Wolfen unter ihm dahin — (Er tritt wieder zurück, nimmt den Hellenzwinger, einen mit Ketten umwundenen Solianten, aus dem Verschluß und legt ihn

auf den Tisch.)
Laß flieben!

— Auf schlag' ich es, das Buch der Tiefe — (Er schlägt den Sollenzwinger auf; sogleich erlöscht das auf feinem Tische brennende Wachelicht.)

Was da! Erlöscht das irdische Licht! Meinthalben! Nichts konnt' es bei zahllosen Nachtwachen, Um Pulte überstanden, mir erhellen — Ein andres ew'ges Licht, aus jenen Schachten, Worin die Mittagssonne sich auf stets Verdunkeln würde, rus' ich mir zu Diensten! zerauf, und leuchte mir!

(An ber Stelle, wo Saufts Licht erloschen ift, steigt eine glut: rote Slamme auf und leuchtet ihm während ber ganzen folgen: ben Szene. Sauft fast sich, wie schwindelnd, an die Stirn.)

Weh'! Funken der golle!

Bin ich verloren?

Mut! Mut! Vorwärts! (In den Höllenzwinger blidend.)

Welche

Schriftzüge! Ich, ich selbst war's, der sie malte — Und jest! — Verwünscht, der Mensch erkennt nur dann, Wann ers bereits getan hat, das, was er Getan, und Teuselshände Sind öfters unsichtbar im Spiel! —

(Wieder im Unschauen des Buches verloren.)

Wie giftiges Gewürme windet, dreht Sich's hier — dazwischen schweselhafter Schimmer! O Unheil und Verzweislung! Was sind Tiger? Was sind Alligatoren, Krokobile? Nichts! Nichts! 'ne Albernheit, ein wahrer Spaß Hiergegen! — Damps umweht mich, den kein sterblich Gemüt erträgt!

(vom Buch auffahrend und in die Ceere ftarrend.)

Ich sehe sie: die Pforten

Der Hölle! Ehern, brennend heiß, — vom Seuer, Das hinter ihnen lodert, hoch gerötet Gleich glühn'den oder überschminkten Wangen Der Junafraun oder Zuren! - Alles eins! Weh' dem, der je zurückblickt! Unklopf' ich, bebt die Erd' auch auf! — Udien. Ihr Engel, lieben Rinder, aute Macht! Sort mit den Traumen, womit ihr mich oft Umgankelt habt und bitterlich getäuscht -Erwachen, wissen, daß ich wach bin, will Ich, sei es auch durch Stich der Bollenqualen! (Seierlich und fehr ernft, die gand auf den gollengwinger gelegt.) Satan! Bei jenem Mamen, welcher dir Allein gebührt, vor dem du stets erbleichst, Der ewig donnernd dir im Berzen rollt, Den nie ein Mensch gehört, der größer ist Als du, der du ihn tragst, der hier gezeichnet Steht, ruf' ich dich, erschein', erschein' und leist' Mir deine Dienste! (Wieder in die Ceere ftarrend.)

Ja! Auseinander fahren Die Schreckenspforten! — Welch Gerassel! — Ein Flammenstrom stürzt ein auf meine Brust — Armsel'ge Flammen — ihr, ihr wärt's, mit denen Die Gottheit die Verruchten droht zu strassen! Doch schau'! Da kommt es! Kommt es! Eine Schlange Mit gelbem Auge — schuppig — mit dem Schweis Die Sterne peitschend und den Tartarus, Beweat sich her — die Lust wird mit zu einge —

Ich kann nicht atmen — schon umklammert Das Ungeheuer mein Zaus, mich von der Welt Absondernd, wie der Meeresarm das sern Entlegne Eiland!

(Die Glocke schlägt zwölf Uhr nachts. Sauft horcht auf.)

Weh' mir, dieses war

Der letzte Klang, der hoch vom Turm, mir aus Der Menschheit Kreis entgegenschallt! — Sie hat Geschlagen, meine letzte, unter Menschen Menschlich verlebte Stunde!

(£5 wird dreimal ftark an die Tür gepocht, jedesmal begleitet von einem heftigen Donnerschlage.)

forth! das sind

Die Glodenschläge, die ich fortan höre! — Er naht, der Seind! — Nicht Lilfe ruf' ich! — Eher In Tod und Ohnmacht, als in Surcht! — Zerein!

(Er fturgt ohnmachtig auf einen Seffel.)

Ein Ritter, mittleren Alters, bleichen Gesichts, nach Sitte des fechzehnten Jahrhunderts, jedoch durchqus schwarz gekleidet, tritt herein.

Der Ritter. Wief In Betäubung fällt der stolze Rufer,

Da wir uns nahern! Also viel Geschrei Und wenig Kühnheit — (Den Saust rüttelns.) Jund, erwache!

Saust (aus der Betäubung sich aufrichtend.) Wer -

Wer nennt mich zund? — Du Viper? Jittre vor Dem Zustritt deines gerrn.

Der Ritter. Gerr, Jerr, Ihr lagt Vor Eurem Rnecht in tiefer Ohnmacht!

Sauft. Einmal,

Und nimmer wieder! Mur mein Körper, nicht Mein Geist war schwach. Dein Anblick war abscheulich.

Der Ritter. Der Torheit! Nicht das Auge, nur der Geist

Dahinter, sieht! Entschuldigt Eure Schwäche Nicht mit der reinen Brill' in Eurem Zaupte.

Sauft. Wo denn die Trennung zwischen Geist und Körper?

Der Ritter. Eh' ich Euch Antwort gebe, muß ich wissen,

Wozu Ihr mich berieft? Auf welcherlei Bedingungen?

Saust. Wer mit dem Teufel dingt, Der wird betrogen.

Der Ritter. Auch der weise Saust? Saust. Er wird es darauf wagen.

Der Ritter. Gut, so greift Das Nächste und erreicht dadurch die Ferne. Hier meine Jand — Nur nicht davor gezagt — Ihr seid ja kein Trabant von ihm, mit dem

Sie einst gerungen hat und ringen soll, Bis meine Gerrschaft sieget oder seine!

Saust. Des Kenommisten! Du bist långst besiegt!

Der Ritter. Besiegt? Ja, Frevler — (Wieber mit Katte und Ruhe.)

Ja, wir sturzten — Zufall Entscheidet oft das Los der Schlachten, List Bewältigte uns auch, Er wollte herrschen, Ich wollt' es auch, der Gleichberechtigte — Doch ich war offen, und Er heuchelte — Er hieß die Sesseln "Liebe" und sieh' da, Es waren Toren allerwarts, die über Dem Klang des Wortes den der Rette nicht Vernahmen — doch die Nacht ist unerschöpflich, Das Licht bedarf der Mahrung und erlischt Deshalb gar leicht aus Mangel. — Sterne, Sonnen Perkohlen. Liebe sattigt sich - es dringt Das alte Dunkel, womit wir die Welt, So weit sie sich auch dehnt, umlagern, schnell Bervor, wo etwas einbricht. - Er muß sich Schon wieder wehren, und wir greifen wieder Un! Dicht am Simmel, keinen Singer breit Davon entfernt, steh'n unsere Throne. — Zeig' Das Berg mir, sei's auch ausgestopft und glatt Befalbt mit gleißendsten Erbauungen

Des Ratechismus, das in seinen Schlünden Nicht auch für uns ein winklig Plätzchen hätte! Saust. Du sprichst von Sinsternis, und ich will zelle! Der Ritter. Ze Doktor! Ist's die Nacht nicht, die das Licht

Gebärt! Steh' ich nicht hier, weil jener Schein, Womit sie Euren Forizont umfärben, Mur Blendwerk ist auf schwarzem Grunde! Wollt Ihr jene Lava-Abern nicht erspüren, Die in der Nächte tiefster vollen, alles Entzündend, aber alles auch entzückend!

Saust. O welche Wonne! Welcher Hochgenuß! Könnt' ich euch fühlen, tiefste Pulse der Natur!

Der Ritter. Ihr sollt sie fühlen, Doktor — (Sur sich.) Wenn

Du dir dabei den Singer nicht verbrennst.
Saust. Gewagt, gewonnen! Ewigkeiten weg
Sür Augenblicke! Lieber bare Münze
Als zweiselhafte Schuldanweisung für
Die Jukunst! Du bist mein in diesem Leben,
Ich dein im Tode! —

Dafür aber fordr' ich Die ganze Kraft, die dir als Cherub einwohnt, Fordr' ich, daß du mit deinen mächt'gen Slügeln Mich von des Wissens Grenzen zu dem Reich Des Glaubens, von dem Anfang zu dem Ende zinüber suchst zu tragen, daß du Welt und Menschen, Ihr Dasein, ihren Iweck mir hilfst enträtseln — Daß du (der Theorie nur halber, denn Die Praris geb' ich auf, seit ich mich dir Ergeben) mir, und wär's beim Schein der Flammen, Den Weg zu zeigen suchst, auf den ich Kuh' Und Glück hätt' sinden können!

Der Ritter.

Rleinigkeit!

Sehr große Kleinigkeit!

Saust (für sich).

Zweidentler!

'Ae Kleinigkeit — doch warum eine große!

Der Ritter. Doch erst ersuch' ich dich (wir steh'n nun ja

Auf du und du) um ein paar Tropfen Bluts, Das Pakt zu unterschreiben. Zier Seder, Zier Papier!

Saust. Alles bei der gand? Viel Vorsicht!

Der Ritter (für sich). Und desto weniger Nachsicht!

Sauft (verwundet fid) an der gand und unterschreibt das papier mit seinem Blute. Dann gibt er es dem Aitter gurud). Aimm sie hin

Die alberne Sormalie.

Der Ritter (für sich). Er ist mein! (Caut.) Aun sollst du — Saust. Soll! Sklav, welch frecher Ton! Was soll ich! Wer besiehlt mir!

Der Litter. Doktor, Meister, Ich lieg' vor dir im Staube!

Saust. Lieg' und zittre! (Sur sich.) Za, Die Schlange! Krummt sie sich nicht nieder wie Jum Sprunge? O wie furchtbar wird sie sich Aufrichten, wenn die Zeit dazu gekommen!

Der Ritter. Meinlieber Doktor, wissen willst du, was Das Glück ist? Glück ist die Bescheidenheit, Mit der der Wurm nicht weiter strebt zu kriechen, Als seine Kraft ihn trägt; Glück ist es, gleich Dem Don Juan (von dem du viel magst lernen) Stets zu genießen und den Magen nicht Verderben. Unglück ist es, daß dein Geist Zu schwach ist zur Verdauung irdischer Gesunder Speisen, und daher Luftbilder Ausschlappt —

Saust. Und Glück ist es, für Euch, zerr Litter, Daß Ihr so traurig liegt vor mir am Boden, Daß ich mich schäme, für das geisernde Salvadern, daß Ihr auskramt, Euch zu zücht'gen. — Elender Tor, was du da sprichst, das prüft' Ich långst. — Wo denkst du hin? Gut weiß ich es: Die zölle ist der beste Prediger
Der Christenheit — man fürchtet sie! — Doch nur

Der aufgeblas'ne stolze Teufel selbst Kann wähnen, daß der Saust, vor dem er wimmert, Von ihm sich schrecken ließe.

Der Kitter. Wimmert! Wimmert! Man wimmert auch nach Rache! — Wimmert! — O, Ihr meine Sande, reckt euch auseinander Und packt ihn und durchkrallet seine Brust!

Sauft. Ruhig! Droh' mit den Tatzen nicht! Ich möchte Drauf schlagen! Noch bin ich der zerr! Erfüll' Das Paktum!

Der Ritter (sich erhebens). Leicht geschehn! Du brauchst nicht weit

Ju fliegen — willst du glauben, willst du lieben, Aun so verlieb' dich in die Donna Unna, Das schönste Weib, das se in Rom gewandelt! Den ganzen Rummel hast du dann auf einmal; Denn wer verliebt ist, seufzt und hofft, und glaubt Und jauchzt!

Saust. Entriß ich dich dem Schwefelpfuhl, Daß ich in eines Mådchens Kreis mich bannen, Daß ich Stecknadeln lösen sollte, statt Der Riegel, womit die Geheimnisse Des Alls verschlossen sind?

Der Ritter. Es kommt die Stunde, Wo dir der Donna Unna Busennadel Weit mehr verschließt, als dir die Welt kann geben! Saust. Sinweg! Die Welt durchgrundet! Boch die Kuppe

Umstånbt von Sonnen wie von Slocken Schnees, Erhebt sich über ums der Üther. Dunkel Und immer dunkler, ein schwarz finst'res Auge, Aus dem verborgne Tücke spåt und droht, Tut sich die Tiefe auf —

Der Ritter. Sie tut's — Du bebst? Saust. Was beben! Freude klopft in meiner Brust Umfasse mich! — Jinunter zu der Jölle — dann Jurück zu der Gestirne Jöhen! — Jat Die Tiefe sesten Grund, so soll mein Juß Ihn treten; hat die Jöhe freie Aussicht, So soll mein Auge darin schwelgen!

Der Ritter. Recht! Aur fürcht' ich, daß dein Juß am Grund Der Tiefe schwankt, und daß dein Auge bei Der Aussicht von der Sohe schwindelt.

Saust. Wer war es, der die Pulse der Natur Erst eben noch mir zeigen wollte!

Der Ritter. Doktor, Ich war es! Doch bedenke, Menschlein, nur In Übergängen wird's dir ungefährlich, Den Anblick der entschleierten Natur Ju tragen. Wenn du da, wo im Gewühl Die Sonnen sliegen, die Kometen lodern, Mildstraßen gleich zeerstraßen bin zum Thron Der Geisterfürsten flammen, plöglich einsam Wirst wandeln, wird es, mit Vergunst zu sagen, Dir ungefähr ergehen wie der Katze Im Regenwetter. Ängstlich wirst du laufen, Mit trochner Pfote Obdach zu erreichen! Du wirst mir leid tun.

Faust. Durch den Staub der Bucher Vin ich gekrochen und bin nicht erstickt — Frei atm' ich in der Glut des Firmaments! Dein Mitleid spar'! Ich mag's nicht — hab' ich Leid, So soll's mein eignes sein — ein fremdes würd' Es nur verdoppeln, Kitter!

Der Ritter. Rräftig Gesagt! So saß' mich! — Schau', mein Mantel weht Um dich gleich einem Rabensittig — treu Wird er uns in der Schwebe halten — Erde Jur Seite! — Jorch, es nahen Tritte — erst Jinunter, dann hinauf, wie du geboten! (Er versinkt mit Saust.)

Der Couverneur, Don Octavio und Diener treten ein. Der Gouverneur. Das ist des Jauberers Gemach. — Ba, welch

Ein Dampf! Ein Damon muß es sein, der hier Geatmet hat!

Don Octavio. Wie Pesthauch qualmt's!

Der Gouverneur.

Saust ist

Verschwund n. — gat das Zimmer einen Ausgang! Don Octavio. Ich sehe nur die Tur, durch die wir kamen.

Der Gouverneur. So fu!r er zu der zolle! Don Octovio. Vater, bleich

Und bleicher werdet Ihr!

Der Gouverneur. Auch du erbleichst!

Don Octavio. Zier ist nicht gut fein — Fort! (Während er den Gouverneur wegführt, wendet er sich noch ein: mal um zu den Dienern.)

Die Senster öffnet! -

- Beinahe glaub' ich felbst an Zauberei. (Mue ab.

<sup>4</sup> Saustdichtung IV

## Zweiter Akt.

Erfte Szene.

(Rom. Garten bes Gouverneurs.) Don Juan und Leporello treten auf.

Leporello. Ach, Berr, schon ist es vier Uhr nach= mittags,

Und immer kommt sie nicht. Es ware besser, Wir gingen beim und schliefen aus vom Spiel Und Schwelgen der verstoff'nen Nacht.

Don Juan. Ausschlafen? Za, siehst du diesen Garten, diesen zimmel? Wie dunkelblau der Åther, und wie hell Die Sonne, gleich dem Diamant im Sinstern! Rein Wölken zu erblicken! — Ach, wie herrlich! Trauriges Auge, das hier schlummern kann. Ein umgestürzter Becher voller Lust und Kraft Umwölbt der Zimmel uns, berauschend uns Und die Natur. Wie rot und trunken brennen An dem Gebirg die Trauben!

Leporello. Und wie zierlich funkeln Der Winzerinnen Backen zwischendurch! Der netten Winzerinnen, hochgeschürzt, Die Waden prall, den Suß so sein und slink — Das Wasser läuft mir in den Mund.

Don Juan. Der Tag
Ist wundervoll — selbst die Kuinen strahlen
In seinem Schimmer wie verklärte Geister.
Solch einen Zerbst trifft man in Kom nur an.
In Siegeskleidung, ähnlich römischen
Altwordern, hüllt sich das Gesild, bevor
Es hinstirbt. — Wie ein goldner Rahmen, der
Das schönste Vildnis, Donna Anna, soll
Empfangen, liegt da die Natur!

Leporello. Sie kommt!
Sie kommt! Lin weißes Damenkleid blinkt durch
Das Grun des Parkes — O Lisette! Die
Lisette ist nicht bei ihr! Desto sichrer
Treff' ich sie in der Rammer, und
Vorsicht'ge Liebe liebt verschloss'ne Turen.

Don Juan. Sie kommt! Sie naht! Was rauscht am schönsten!

Leporello. Im Beutel! Geld

Don Juan. Das Gewand der Geliebten, Leporello. Sreilich So lang als Ihr's noch nicht — Ihr laset noch Rein Buch zum zweitenmal.

Don Juan. Mach' fort! Da ist sie! Sie! Leporello. Das arme Madchen, wenn's sich läßt betrügen!

Don Juan. Ich liebe sie!

Leporello. Ihr lieben! — Tun, dann sagt doch:

Wer ist es, der Kalbsbraten, Mådchen, Wein

Und Tanz, und alles, was gut schmeckt, gut

Aussieht, so liebt, daß er bei dem einen

Das andre gleich vergist, zum Beispiel bei

Dem Duft des Bratens der Geliebten kaum

Noch denkt! — Fragt die Studenten Salamancas.

Ob sich ein Liebender so aufführt! Mir

zat Euer junger Vetter, Sennor Pedro,

Einstmals gesagt: Ihr liebtet nie, Ihr kenntet

Genuß und Phantasie nur!

Don Juan. Was? Aur Phantasie war' meine Liebe?

Leporello.

50

Sagt Euer Vetter.

Don Juan. So ist Phantasse Tausendmal besser als die Wirklichkeit! — Jett geh' fort!

Leporello entfernt sich. Donna Anna kommt, ohne Don Juan zu bemerken, er tritt auf die Seite.

Donna Anna. Glånzend, augenblendend Der Tag, so trůb' der Busen, nah' die Jochzeit, So sern die Seligkeit, mich saßt ein Schwindel, Wenn ich, den heitern Brautkranz in den Locken, Jusällig im kristallnen Bach mein Vild Erblicke. Grünt der Kranz noch lange fort, So sind es meine Trånen, die ihn frisch Erhalten!—Weh', ich weiß, was meine Seel' umdüstert! Noch gestern Nacht hört' ich sein Schwert erklingen Und seine Stimme tönen. — Und sei er der Bott Der Hölle, dir, Octavio bleib' ich treu!
Du hast mein Wort! Dich will, dich muß ich lieben, Und sollt' ich's dadurch lernen, daß ich mir Das Zerz zerbräche — Liebe weniger

Uch wie mud' bin ich! Das Rauschen Der Zochzeit, ihre weißen Prachtgewänder, Wie donnerlaute, weiße Wetterwolfen, Die gegen Mittag an dem Zorizont Aufsteigen, um sich abends zu entladen, Schwebt das mir vor. Ich bin erschöpft, wie vor'm Gewitter — könnt' ich schlummern und mein Auge Juschließen! — Ach, es lächelt doch nicht wieder! —

(Sie seht sich auf eine Rasenbank wie zum Schlummer.) Don Juan. Was hört' ich! Lieb' zeugt Liebe! und tut sie's Auch nicht, so wüßt' ich noch ein sich'rers Mittel: Verachtung! Denn Verachtung zu ertragen, Dazu ist's Weib zu eitel — Ha, sie liebt mich! Aur Tugend, Treu' schützt sie entgegen. — Was Ist Eisen im Schnelzosen, und was ist Tugend Bei dem Verliebtsein! Tugend wirst man schon Zu Boden, wagt man mutig nur den Angriss. Bei Weibern gar ist sie nur eine Art Roketterie, die unsern Sieg versüßt. Der Unschuld Bestes ist, sie zu verlieren; 'ne Art Instinkt lehrt das die Damen, — auch Die Donna Anna fühlt davon ein bischen!

(Er tritt zur Donna Anna.)

Erwache, Holde!

Donna Unna (aus ihrem Schlummer aufblickens). O Madonna! — Er! — Er felbst! — Sort, Frevler! Warum willst du mich umgarnen! ze, Diener! Diener!

Don Juan. Deine Diener sind Nicht nah! Verzeih', zum Schlummer senkte sich Dein Augenlid — ich konnt's nicht tragen; denn Wenn du dein Auge schließest, so ist's Nacht Um mich!

Donna Anna. zinweg! Du schreckest mich! Don Juan. Aur wo Du atmest, leb' ich. In die Wuste stoß'st Du mich, wenn du mich von dir weisest.

Donna Unna. za,

Betrüger!

Don Juan. Weder Gott, noch alle Bolle Vertreiben mich von diefer sel'gen Stelle!

Donna Unna.

Octavio! Octavio!

Der Zierling!

Don Juan. 22 Bei meinem Urm, ich tote ibn, weil du

Un ihn gedacht!

Donna Unna. Abscheulicher! Verwegener! Don Juan. Er preise sich! Denn daß dein Mund ihn nannte,

Die schönste Grabschrift ist's, die einem Mann Je ward!

Donna Unna. Des Lichtes Engel, werdet ihr Auch ungetreu! Und rafft der Sturme Tosen Gleich Wolkenbildern euch dahin! Ich weine, Ich lächle — hasse ihn, ja hasse dich mit Recht!

Don Juan. Mich haffen? — Mich, der darin einzig fündigt,

Daß er von deiner Schönheit Strahl getroffen, Ein Aar, der freien Flugs im Åther schwebte, Geblendet nun zu deinen Sußen sturzt? Doch hasse nur, denn auch der Zaß wird lieblich, Wenn es der deine ist! Donna Unna. Zurück! Du trügst Mich nicht! Nicht Liebe — Abgrundsslamme ist's, Die in dem Aug' dir lodert. Sie versengt Mein Herz — Doch — Weh' mir! Brenn' es auch zu Asche,

Ein Opfer sei's, das ich der Lieb' und Treue bringe — Achmit's gnådig auf, ihr guten Genien!

Don Juan. Du hattest se Octavio geliebt?
Donna Anna. Wer gibt dir Recht, mich darum
zu befragen?

Don Juan. Unsel'ge, dich willst du und mich vernichten,

Den Schein bewahren und der Wahrheit widerstehn. Mein Tod ist's und der deinige! Dein Wort Jast du Octavio gegeben. — Soll Das Wort, soll dieses Eis, womit Du deine Freiheit sessellest, als noch Der Liebe Seuer dir nicht glänzte, dich Unch sest noch binden, da der Lebensfrühling Mit seiner jungen Sonne zauberkräftig Joch über unsre Jäupter tritt! — Wie der Gebirgswald, wenn der Wind des Sommermorgens Wollüstig sich in seinen Wipseln schaufelt, Mit allen seinen Blättern aufrauscht, selbst Den tiesverstecktesten, und wie ihm Die Vögel dann, des Tages Strahl begrüßend,

Mit tausendfältigem Gesang erwachen, So regt ein neues Dasein unsre Pulse! Ich slehe dich, ich fasse deine Jand, Sprich Leben oder Tod mit einem Wort, Mit einer Silbe sag's, ob du mich sterben sehn, Ob du mich lieben willst?

Donna Unna. Ich liebe dich, Und damit lebe wohl! Nie, Hurchtbarer, Werd' ich die Deinige!

Don Juan. Du liebst mich! Schau, In lichter Glut flammt meines Lebens Nacht Empor, berührt vom ersten Strahl des Morgens! Die Sterne all', die früher einzeln mir Geleuchtet, schwinden hin vor dieser Pracht!

Donna Anna. Uch, nicht des Morgens freundlich Licht, nein, es

Sind Blitze, die blutroten flügelschlags Zerschmetternd und enteilend diese Stunde So schwul wie keine uns erhellen.

Don Juan. Senk' nicht Dein Zaupt und fürcht' dich nicht vor Bligen! Die Liebe macht dich herrlich und nicht schuldig! In kaiserlich Gewand, in Purpur hüllt Sie deine Wange!

Donna Unna. Don Juan, ich wollt', Daß ich im tiefsten Grabe rubte!

Don Juan. Geliebte, weine nicht; voll Wollust kusst Ich sonst der Tränen diamantenes Geschmeide auf, und glaube mir, daß sie Uls echte Edelsteine mir das Zerz Zerschneiden würden! (Er will sie umarmen.)

Donna Unna. Wag' es nicht, mich zu berühren — Bei Gott, du stürbest oder ich. Der Liebe Kann ich nicht wehren, doch die Ehre rett' ich! Don Juan. Entsliehe nicht. Wohin du sliehst, da folg'

Ich als Besiegter.

Donna Anna. Micht das Schiff flieht banger Vorm Zauch des Sturms dahin, als ich vor dir!

Don Juan. Bin ich ein Sturm? Olächle, lächle nur Einmal, und wie du lächelft, wird das Meer, Das meine Brust durchtobt, sich ebnen, um Dein Lächeln nachzuspiegeln, wird die Wolke, Die meine Stirn umdustert, fortsliehn wie Ein schwerer Traum beim seligen Erwachen!

Donna Anna. O könnt' ich diesen Traum doch nur weglächeln!

Don Juan. Jetzt erst begreif' ich, was der Tod ist —

Er schließt das Leben, öffnet den Olymp! Bei deinem freud'gen Blick, dem Todesengel, Erstirbt vor Schmach und Alter das Vergang'ne, Und tritt an dessen Stell' ein neues Kden. Wer dir in's Auge sieht, der trinkt vom Cethe! Donna Anna. Verführer! Höchster Schmerz und bochstes Glück

Umarmen sich, wenn ich dich seh', dich höre! Don Juan. Seit Anbeginn der Welt sind Ceid' und Freud'

In Wort und Tat vermählt, die treuste Ehe, Die je gewesen. Darum zag' ich nicht — Beil!

Da naht Octavio!

Don Juan (für sich). Verslucht, ich war Im besten Juge. Meinem Mund entströmten Die Vilder duzendweise. — (Caut.)

Fraulein, Gott

Befohlen. Jener Don erregt mir Brustkrampf. Wir sehn uns wieder.

Donna Anna. Aimmer!

Don Juan. Doch! Gewiß! (Sur sich.) Der Gerr Octavio hat mich nicht gewahrt — Er kommt langsamen bürgerlichen Schrittes. Jur Seite tret' ich in dies Lustgebüsch Und lausche auf die hübschen Redensarten, Mit denen er sich expliziert. Man kann Von derlei Schusten lernen — sie besißen Gesühl — das heißt, statt Phantasie und Geist

Gening zu haben, mit der Leidenschaft Zu spielen und mit ihr als goldnem Kranz Des Lebens Zorizont zu schmücken, lassen Sie sich von ihr durchpeinigen, schrein laut Vor Schmerzen und verkausen diese Ware Sür freie und selbständige Empsindung. Und doch — die Weiber sind so dumm — nur Dummheit

Rann sie besiegen. Mit den Wolfen heulen, Und bei den Weibern frommeln, tanzen, lugen! (Er tritt in das Gebusch zur Seite, bleibt jedoch dem Juschauer sichtbar.)

Donna Anna. Er naht! Octavio! Er, dem ich Mich weihte und dem ich bleiben will, weil ich Mich ihm geweiht. Soll ich's ihm sagen, Daß Don Juan mich liebt? Tein, nein, der Schläfer Soll nicht erfahren, welche Wolf' ihm über Das Antlig wegzog — Mut, Mut, arme Anna! Die Tochter des Don Gusman darf den Tod Ticht fürchten, und noch weniger ihr zerz — Die Treu' ist ewig, Liebe ist vergänglich; Das Ew'ge siege!

Don Octavio (tritt auf; zu Donna Anna). Er ist da, der Tag

Der zeier, der den Jugendtraum erfüllt, Donna Unna. Den Jugendtraum! Don Octavio. Geschmudt zum Bochzeitsreihen, Stehst du geschmudt für mich!

Donna Unna. Sur dich geschmuckt! Don Juan (für sich). Das Echo klingt verdächtig; es verändert

Die Worte.

Don Octavio. Grun, wie Boffnungsschimmer, glanzt

Der Kranz durch deiner Locken Dunkel. — Selig, Wer solchen Schimmer sieht in solchem Dunkel!

Don Juan. Wie lange will es dauern, bis der Sennor

Von Mantel und Barett, von Geld und Gutern, Von Kinderzeugung und Erziehung redet? Der wird die Puppchen, die Octaviochen, Die schreienden Jeugen seiner keuschen Glut, Empfindsam auf den Armen wiegen. Welch' Erbarmliches Geschmeiß!

Don Octavio. Schon als ein Knabe Verehrt' ich dich als Götterbild — wie stahl Ich mich in deine Aahe — doch so nah Ich kam, selbst wenn du freundlich mich begrüßtest, Du bliebst für mich (so schien es mir) ein schöner, Doch ferner, ferner Stern! Nicht denken konnt' ich, Daß überird'sches Glück, wie deine Stimme, Dein Anblick es mir boten, hatte nah Sein konnen!

Don Juan (für sich). Macht der Hochzeit! Macht des Weins!

Ich schwör's, weil zochzeit ist, hat sich der trockne Berr Bräutigam etwas herausgenommen, drei Glas Wein getrunken, und sieh' da, er wird Poetisch vor der Ehe!

Don Octavio. Jede Hoffmung Und jedes Sehnen ist erfüllt — es strahlt Um mich des Dascins Lülle —

Don Juan (für si.'). Mich! Ich! Sich! — Der Selbstling!

Don Octavio. Aicht sel'ger kann ich werden, als ich jest

Es bin!

Don Juan (für sich). So ist es Zeit, du stirbst heut' abend!

Donna Anna. Octavio, ich bin die Deine. Nimm die Fand

Und führ' mich zum Altar.

Don Octavio. Ich führ' dich hin, doch erst Laß ums des Vaters Segen holen.

Don Juan (für sich). Bravo! Aichts vom alten Schlendrian versäumt: Des Vaters Segen hilft zur Liebe just So viel, als Ragen bei dem Sischfang!

Don Octavio. Nach

Der Hochzeit, Teuerste —

Don Juan (für sich). Liebwerteste

Don Octavio. Zieh'n wir, so denk ich nach der

zeimat — auch

Dein Vater wird uns gern begleiten — Donna Anna.

Donna Anna. Rein, Er dient dem Könige, so lang' er atmet!

Don Octavio. Vielleicht bewegen ihn doch unsre Bitten!

Denn Ruh' und Rinderlieb' und überreiches Auskommen winken ihm auf unfern Gütern.

Donna Unna. Auskommen! Daran denkt er nicht, und dessen

bat er mehr als genug!

Don Octavio. O zurn' nicht. Freundin — Ich meint' es gut.

Donna Unna. Dir follt' ich zurnen? Muß Ich dich nicht lieben bis in Ewigkeit?

Don Octavio. Romm!

Verdienen will ich deine Liebe!

(Don Octavio und Donna Unna ab.)

Don Juan (tritt wieber vor). Der Urmsel'ge! Geld, Beirat und Auskommen

Die Pole seines Lebens! Schade, daß Maschinen fehlen, um im Ebebett Und in der Kirche, auf dem Ackerfeld Und in der Ruche, solches Volk ersetzen Zu können! — Berr Octavio irrt sich aber, Wenn er heut' nacht ins Brautbett wahnt zu steigen. Denn mitten in der Hochzeitsfeier stürzt Er blutend auf das Estrich. oder Micht heiß' ich Don Juan!

Ceporello (kommt). Herr, seid Ihr fertig? Don Juan. Moch nicht. Wie steht's mit der Lisette?

Serr. Leporello. Grad' so, wie es mit Donna Unna stunde, Wenn Ihr sie satt bekommen. — Last mich weg Von Rom, denn in dreiviertel Jahr verklagt Sie mich auf Beirat!

Don Juan. Beirat! - Weiß sie auch. Daß du fein Graf bist?

Levorello. Pah! Braf oder keiner — Ich bin ein schmucker Rerl, und das ist Das måcht'afte Raisertum bei Mådchen.

Don Juan. Moch Beut' Abend ist die Bochzeit Donna Unnas!

Verflucht! Leporello.

Don Juan. Bald zunden sie im Hochzeitssaal

Die Kerzen an, und jede Kerze schlägt Als Blitzstrahl mir ins Auge!

- Octavio

Muß fallen!

Leporello. Und die Donna Unna muß Erobert werden!

Don Juan. Du sollst dazu helfen.

Leporello. Recht gern! Wenn Ihr nur so wie fruher wohl

Bei ahnlicher Gelegenheit mich schirmt!

Don Juan. Darauf verlaß' dich. — Zier ist Geld, und forg'

So klug nun als dir möglich. — Auf der Zochzeit, Die gleich beginnt, zu der man mich geladen, Reiz' den Octavio zum Jorn, so daß Er dich verletzt und ich den Schein erhalte, Mit Recht um deinethalben mit ihm in Streit Zu kommen.

Leporello. Leicht gesagt und leicht getan! — Doch wenn er mir Ohrfeigen austeilt?

Don Juan. So Geb' ich fur jede Ohrfeig' dir vier Scudi.

Leporello. O hatt' ich hunderttausend Ohrfeigen, Ich hatt' vierhunderttausend Scudi!

Don Juan. Sorg' nun! (Ab.) 5 Kausteichtung IV

Leporello. Micht leicht ist dieser Bentel — Erst die galfte

Sur mich — und mit dem Rest komm' ich schon aus. Denn meines zerren Degen, welcher den Don Bräutigam durchbohren soll, versteh'
Ich selbst zu schleisen; — dann fünf Teuselskerle, Die bei dem Spaße zand und Dienst uns leihen, Sind' ich an jeder Ecke, und bezahl'
Sie nur mit Groschen — endlich noch Sechs Pferde, die uns mit der Braut im Au Sorttragen, kauf' ich nicht, ich miete sie, Das Nachschn aber laß ich dem Vermieter. (Ab.)
Der Ritter und Saust treten aus.

Der Litter. Be, Meister, last auf diesem schonen Sleckhen

Uns ausrubn.

Sauft. Rnecht, wovon!

Der Ritter (für sich). Er nennt mich Knecht!
Jahrhunderte soll er das büßen! (Caut.) Von
Dem Glanze der Kometen, der Planeten,
Der dich geblendet, von dem Dunkel
Des Abgrunds, welches dein Gesicht hat bleich
Gemacht! Bist nun zufrieden und begreifst
Du nun, was ich, was Welt, was Gott (wie ihr
Ihn heißt) sind?

Sauft. Schwächling, der du glaubst, daß Maffen

Befriedigen mich möchten, daß ich albern Wie ein Eroberer oder Geighalz, Große Auf Große haufen mochte, ewig strebend Und nie am Ende! Ja, versagen mag Dem Wanderer der Atem, wenn er da. Wo heiß und gelb, wie Slugsand aus der Wuste, Die Stern' im Weltsturm durcheinander jagen, Dem wilden Schauspiel zusieht, doch dazu Bedarf es nicht des Sirmamentes, denn Sowohl in der Sahara als im Sumpf Geht dir der Atem aus. Zeige mir Den Abgrund, welchen ich nicht bodenloser, Den Givfel, den ich mir nicht schwindelnder. Das Weltall, welches ich mir nicht Unendlich größer denken könnte — Was Bis jett ich von der Welt erkannte, bat Mir nur bewiesen, daß es Groß' und Kleinheit Darin nicht gibt, und daß die Milb' fo sonderbar Erbaut ist als der Elefant. Freund, nach Der Kraft und ihrem 3weck bab' ich geforscht. Micht nach der Außenseite!

Der Ritter. Und die Kraft, Den Zweck begreifst du nicht, selbst wenn ich sie Entzifferte.

Saust. Weshalb nicht? Der Ritter. W

Weil sie jenseits

Der Sprache liegen. Aur was Ihr in Worte Könnt' fassen, konnt' Ihr denken.

Saust. Wief die Sprache

War' größer als der Mensch?

Der Ritter. Sie ist's.

Sauft. Gefühl und Sehnsucht, alle die sprachlosen Empfindungen, die gleich Gewitterschauern uns Durchbeben — was sind sie!

Der Ritter. Mur Nebel, Nebel! Was sprachlos ist, ist ohne Sinn und Klarheit! Faust. So war' die ganze Menschheit nur Geschwätz!

Und warum fühl' ich Durst, mehr zu erforschen, Als mir die Sprache bieten kann?

Der Ritter. Weil du Zu diesem Durst dich künstlich reizest. Mach's Wie Millionen deiner Brüder — schlaf', Iß, trink' und sei vergnügt.

Saust. 3a — welcher Schatten Durchzuckte ploglich Joll' und Jimmel, Als du in vollem Glanze sie mir zeigtest? Als er hereinbrach, standen Engel, Teusel, Gott und du selbst erstarrt wie Wachssiguren —

Der Ritter (zitterns uns verwirrt). Ein Schatten? Nun, ich glaube — dieser Schatten (Vielleicht auch nur ein allzuhelles Licht) Zat oftmals manchen Geist entsetzt — ich kenn' Ihn nicht, es scheint, als fiel er in die Welt Von außen.

Sauft. Wie!

Der Ritter. Ja, denn nur die Welt, den Teufel, Den Bott, den du begreifen kannst, begreifst, Erblickt du!

Sauft. Lugner und Verrater! Wo Sind sie, die tiefsten Pulse der Natur, Die du zu zeigen mir gelobt?

Der Ritter. Sie schlagen In jedem Grashalm unter deinen Sußen!

Sauft. Du Schattenbild! Erbarmlicher -

Der Ritter (für sich). Er schimpft! Er schimpft, der Wurm! O wie ein Meer von Gift Gährt's in mir auf!

Faust. Ich spur's — ein Teufel weiß Nicht mehr als wie ein Mensch.

Der Ritter. Marr, der zum Satan zinflüchtet, ruhig (oder wie Ihr's nennt)
In werden. Alle zölle jauchzt' empor,
Als sie dich rusen hörte. Wollt Ihr Glück
Und Seligkeit verdienen, so erhebt
Euch erst zu dem Gigantengeiste, der
Inmitten tausendjähr'ger Flammen, die
Vergeblich ihre Jungen an ihm stumpfen,

Inmitten aller Zweifel, wie die Stürme, Gefühl und Denken aus den Wurzeln reißen, Inmitten seines Sturzes von des Jimmels Johen, An nichts verzagt, sich auf sich selbst verläßt, Und ewig haßt und kämpft in Siegeshoffnung!

Saust. Der Geist, der statt die Zweisel aufzulösen, In sie sich fügt, und statt die Ursache Der Liebe zu ergründen, sich begnügt Mit Haß — das ist ein Geist, der Bären ziert, Doch keinen Menschen oder Engel. Freund, Ich habe mich in dir rerrechnet!

Der Kitter (für sich). Glaub's gern! Faust. Zu großen Zwecken kann ich dich nicht brauchen!

Doch da wir einmal wechselseitig sind Verschrieben, werde ich, so lang' du mein, Als Knecht zur Arbeit dich benutzen, und Mit deinen Kunststücken sollst du mir doch In etwas dienen!

Der Ritter. Gerr, ich bin Euch ganz Ergeben. Schade nur, daß Ihr ein Mensch seid — Es liegt ein echter Gott in Eurem Wesen! Weh tut's mir sehr, daß ich zu klein, Eu'r Sehnen Ju stillen. —

Doch das Gleiche liebt das Gleiche! Wen Sonnen blenden, der vergafft sich leichter In Maddenaugen!

Seht den Spiegel hier! Was fagt Ihr zu dem Weibsgesicht, das draus zervorstrahlt:

Saust. Weibsgesicht — ich hab' 'ne Frau! Der Litter. Was liegt an der auch! Faust. Ich bin satt

Der Weiber!

Der Ritter. Sa! Meinst du es so? Sast nie Geliebt?

Saust. Geküßt hab' ich, gehofft, gesehnt, — Doch wenig ist die Welt und groß die Sehnsucht. Wie konnt' ich Mädchen lieben, eh' die Gottheit Mir klar war?

Der Ritter. O ganz leicht! Beim schönen Werk Vergißt man oft die Zäßlichkeit des Meisters, Beim Weibe oft die Gottheit und den Teufel. Denk' nicht, daß du auf deiner Lebensreise Die heiße Jone, wo der Jimmel brennt Der Liebe, würdest frei umschiffen können. Dein Geist mag schwelgen oder darben wollen, Du magst zum fruchtbar'n Tal des Jerbstes oder Jum Lisgebirg' des Winters steuern, — Der ersten Liebe Sommer mußt du erst Durchkreuzen. Und mir deucht, daß du ihm jegt, Wo seder Zalt dir sehlt, ein neuer Zalt

Dir nötig ist, sehr nahe seist!
(Dem Saust ein Bildnis vorhaltens.)
Schau, Mann,

Die Mannin! (Sur fich.)

ja, ihr föllenfener alle, Versammelt euch in des Gemåldes Raum, Umfunkelt mir das Abbild Donna Annas, Verblendet den hochweisen Doktor!

Saust (das Bildnis betrachtend). Schön —
Sehr schön — noch nie sah' ich so herrliches — —
Wie bricht die Stirn aus dieser Locken Dunkel —
So bricht der Gott der Sonne aus der Nacht!
Ich weiß, dies alles ist ein höllentrug!
Ich seh' die Sunken um das Antlitz sprühen —
Doch sei's ein Trug — der Trug ist mehr wert als Die Wahrheit, als zu wissen, daß man nichts weiß.

Der Ritter. Der Donna Unna treues Bild erblickst du!

Saust. Ich blick' und blicke — zu 'nem Kinde werd'

Ich wieder — eine zeimat, die ich nie geschaut, Umlächelt mich. Gibt's andre zeimaten Als das Geburtsland? Dieses Auges Braun Rommt über mich wie Abenddämmerung — Der Tag erbleicht davor; doch Sterne, zahllos, Entsteigen, selbst die Sinsternis verklärend,

Dem Abgrund. Ach, des Jimmels Gründe, Sandbanke sind sie gegen dieses Auges Tiefen! Der Ritter (für sich.) Nun karessiert der Entrich seine Ente,

Vergißt Philosophie, Mathematik, Astronomie!

Saust. Es ist 'ne Albernheit, Daß mich ein Bildnis so entzückt. Nicht Grund Seh' ich dazu — und doch bin ich entzückt!

Der Ritter. Der Tor! Auch in der Liebe spurt er nach dem Grunde! Je grundloser se tiefer!

Saust. Irr' ich mich ober Zast du mir nicht gesagt, dies sei Der Donna Anna Bildnis?

Der Ritter. Ja, das ist es.

Saust. So führ' mich zu ihr — sehen, sprechen will Ich sie.

Der Ritter. Ihr Vater ist's, der dich verfolgt! Saust. Du nennst mich Graf von Mezzocampi, Verjüngst mein Angesicht durch Zauberkunst.

Der Ritter. Ich bin dein Sklav. — Doch weißt du, daß die Donna

Zeut abend sich dem Zerrn Octavio

Sauft. Vermablt !

Der Ritter.

Go ist's!

forch! da rauscht

Schon tobende Musik zum Bochzeitstanze! Saust. Musik! Musik! Sie jubeln, und mich faßt

der Schmerz! —

Doch wie ein Donner in den Sommertag Sall' ich in dieses Sest! — Mir dient die Holle Und mit ihr stürm' ich mir den Himmel!

Der Ritter. Don Juan wird dir dein Werk verderben, zerrn Octavio will er würgen und dabei Die Donna Anna sich gewinnen.

Saust. Den Octavio erwürgen? Mag er's tun! Da Arbeitet er für mich — denn wenn er den Gerrn Bräutigam erschlagen hat und denkt Der Braut sich zu bemächtigen, so klopf' Ich auf die Schulter ihm, stürz' ihn zu Voden Und nehm' die Braut!

Der Ritter. Das alles kannst du tun Durch meine Kraft.

Saust. Durch deine Kraft? Wie meinst Du das? Das Schwert will etwa mehr sein Als der, der's trägt?

Der Litter (für sich). Der Litle! Faust. Zeig' mir Anna — In diesem Augenblick' — denn die Sekunden Tropfen aufs Saupt mir, wie geschmolzen Blei. Caß mich sie sehen!

Der Ritter. Riechen — fühlen — Romm! (Mit Saust ab.)

## 3weite Szene.

(Rom. Saal im Saufe des Gouverneurs, mit der Pers fycktive auf mehrere andere festlich erleuchtete Sale, in denen große Gefellschaft und Tanz ist. Musik.) Sianor Rubio und Sianor Nearo kommen.

Signor Rubio. Wie man zu sagen pflegt, gibt sich der Gowerneur viel Muhe, seiner Tochter Sochszeit glanzend zu machen.

Signor Negro. Er ist ein Narr, wie die Spanier alle. Nichts, gar nichts ist mit ihm zu beginnen. Drück' ich seine Jand, so drück' ich seine Ehre. Ehre! und lette Wort bei ihm. Er hat sie notig, wir Komer haben von ihr Vorrat genug geerbt.

Signor Rubio. Ja, wir find Romer und Chriften bazu, wie man zu fagen pflegt.

Signor Negro. Hort, die Ballmusse, wie bestialisch, wie spanisch! Wie schleppend! Wie matt! Kein Leben, kein Seuer, nichts Göttliches, keine Sigur, keine Melodie! — Zwei Gläser Punsch! Signor Rubio. Verschont mich, Signor — ich bin, wie man zu sagen pflegt, schon etwas benebelt.

Signor Negro. Benebelt? Ihr? Silf Simmel! Seid Ihr nicht Polzeidirektor? Wer foll hier am Ende Ordnung halten, wenn Ihr trunken seid?

Signor Rubio. Ach — Ordnung! Ist die Ordnung einmal da, so wird sie sich von selbst halten. Schlechte Ordnung sonst. Ihr kennt meine Polizei noch nicht. — Selbst in der Vetrunkenheit bleibt sie möglichst nüchtern — Seht, auf einem Beine kann ich nicht mehr stehen.

Signor Negro. Jesus Christus, herr Polizeis direktor, nehmt Vernunft an, macht keine Kunststucke und freut Euch, wenn Ihr Euch auf beiden Beinen erhalten konnt.

Signor Rubio. Was? Soll ich doppelt umfallen? Jeder Suß ist betrunken, und steh' ich auf zwei Süßen, so siele ich auch zweimal um. Man wird sich hüten!

Signor Rubio. Trinkt Tee — est Eis —

Signor Negro. Noch ist die Braut nicht da, und der Ball hat eben erst angefangen. Zerr, was soll aus uns werden, wenn der Ball zu Ende ist? — Ei, wie sie tanzen — um, um — rundum — dideldum — sie strecken die Beine zu gleicher Zeit nach Morgen und Abend — 's macht wirblich! Und

wie sie sich drehen — dreht euch zum genker, mir wird's zu fraus.

(Er wirft sich in einen Seffel)

Signor Negro. Der Saufaus! Er schläft! und ist Polizeidirektor! O war' ich er! — ze, Diener tragt ihn ins Vett!

Signor Rubio. Ins Bett? Warum? Aoch bin ich ganz nüchtern, wie man zu fagen pflegt.

(Er wird weggetragen.)

Signor Aegro (nachdem er in die Tanzsäle gesehen). Wo bleibt die Braut? Aicht richtig ist es hier! Don Juan und Levorello treten ein.

Wer sind denn die? Der Große ist der gerr, Der ausgedörrte, magere, der Unecht — Und wieder Spanier — (Den Don Juan betrachtend.) Um wilden Blick

Und an der Maf', krumm wie ein Adlerschnabel, Spur' ich den Don!

Don Juan (zu Ceporello). Erst Wein, dann Tang,

Leporello. So sei's! Das wird ein wüster Abend! Don Juan. Sind

Die Braut, Octavio, schon da!

Ceporello. Moch nicht!

Don Juan. Mun, Wein!

Leporello (holt aus bem nebenan befindlichen Buffett mehrere Slafchen).

Rheinwein, Burgunder und Champagner!

Don Juan. zinweg damit — da kommt die Donna!

Der Gouverneur, Donna Unna und Don Octavio treten ein.

Der (Gouverneur. Am Altar Seid ihr durch Priesterhand vereint. So bleibt Euch treu bis in den Tod!

Don Juan (für sich). 'ne kurze Treue! Denn für den bald'gen Tod will ich schon sorgen.

Der Gouverneur. Sahr' wohl, o Tochter, lebe glucklich! Du

Bist jetzt nicht mehr die Meine.

Donna Unna.

Vater, Vater,

Du weinst?

Der Gouverneur. Wer weinte nicht, wenn er fein Kind

Begluckt sieht! — Doch auch du bist finster!

Donna Unna. Macht Denn großes Gluck nicht immer finster? — (Sur sich.)Uch Ich Zeuchlerin!

Don Octavio. Zu groß ist stumme Freude — Laßt sie uns dampfen mit Musik und Tanz!

Donna Unna (erblickt zusammenschreckend ben Don Juan).

Ja, Tang! Mufit! Mein Berr und mein Gemahl, Mit Euch eröffne ich den neuen Reigen.

Don Octavio. Du Teure, fomm!

Don Juan (für sich). Er tanzt wie ein Tanzmeister Und nicht als der Gemahl des schönsten Mädchens!

Signor Negro (3um Gouverneur).

Mein Berr, ich gratulier' Euch, Eure Tochter Ist eine Göttin, Don Octavio ein Gott!

Der Gouverneur. Ich dank' in beider Namen.

Signor Negro. Nie erblickte Die Sonne etwas Übnliches.

Der Gouverneur. Ihr ichmeichelt.

Signor Megro. Wer sieht das Paar dort tanzen und kann schmeicheln!

Sinter der Wahrheit bleibt er, macht er auch Die größten Worte!

Der Gouverneur. Rommt mit in den Saal. (Der Gouverneur und Signer Regro gehen nach den Tangfalen.)

Don Juan. Sie hat mich bemerkt; Sie zittert, und sie tanzt vor Schrecken. Wo Ich schrecke, da erobr' ich Liebe. Wie Ein Engel schwebt sie auf der Woge der Musik, ein Blig der Schönheit zucht sie durch Die Tanzreih'n, bald vertauchend, bald verschwindend, Und meines Zerzens Schläge sind die Donner, Die sie begleiten!

Leporello. Ist's Ench nun gelegen, Daß ich mit Don Octavio anbinde?

Don Juan. Noch nicht! Erst mach' ich ein paar Tanze mit,

Doch gleich nachher!

Leporello. Wie Ihr wunscht. — Wir können Losbrechen, wenn Ihr wollt — denn Pferd' und Wagen

Und gelfershelfer stehn bereit.

Don Juan.

Gut das! -

(Geht fort und mischt sich unter die Tangenden. Leporello tritt bei Seite.)

Der Ritter und Sauft, letzterer verjungten Gefichtes und in prachtiger Rleidung, treten auf.

Der Ritter. Micht einer wird dich jest als Saust erkennen,

Du warst von je ein kräft'ger Mann — doch jetzt — Ganz unvergleichlich — infernalische Schwermut umzuckt dir Antlitz und Gestalt.
Da stehst du, wie die Tann', in der Es lodert und um die es brennt. Glaub's sicher, Mit solchem Seuer von Empsindsamkeit Und Wissenschaft, von Winters Ofenglut Und Sommers Zitze, wirst du jedes Weib Zu deinen Süßen sehn, besonders da Du wie Apollo in den Muskeln blühst

Und glühest! — Schau, sie bliden schon nach dir — Mur Donna Anna nicht — bei der halt's schwer — Sie ist die echte Tochter des Don Gusman!

Saust (der kaum auf die Worte des Aitters gehört hat, im Anschauen des Tanzes). Ein Hochzeitsball! Wie festlich glänzt der Saal,

Und wie der Cenz die Bluten, fullen ihn Die Damen!

Der Ritter. Ja, mein Doktor, abends auf Den Ballen, auf Jochzeits- und Siegesfesten Da ist es, wo die Menschheit glanzt — beim Schein Der Lampen oder der Raketen!

Sauft. Freude Wohnt auf den Wangen, und in ihrer Glut Erwachsen zarte Rosen augenblicklich!

Der Litter. Die heißen Rosen auf der Weiber Wangen

Gehören mir! Das sind der zölle feinste Und schlimmste Flammen — keine Brust so tief, In die sie nicht zu dringen wüßten!

Saust. Schau!

Und da ist sie! Stell' mich ihr vor!

Der Ritter. Es ist

Just Zeit dazu, der Tanz scheint zu pausseren. Er tritt mit Sauft in den Ballsaal. Der Gouverneur, Signor

Megro und andere fturgen heraus in den Vorbergrund.
6 Sauftdichtung IV

Der Gouverneur. Ja, was ist da geschehn! Erster Jerr. Ein Schrecken zuckt Durch die Versammlung!

Zweiter zerr. Und die zerzen kehren Sich um!

Der Gouverneur (zu einem Diener).
Was gibt es in der Stadt? Ist zeuer?
Ist Aufruhr?

Der Diener. Zerr, die Stadt ist ruhiger Als je — nichts Neues ist d'rin vorgefallen.

Der Gouverneur. So hat ein blinder Schrecken sich um uns

Verbreitet.

Signor Negro. Schwerlich das, gerr Gouverneur. Ich schwore, jenes leichenähnliche Gesicht, Das eben in den Saal trat, erregte dies Entsetzen.

Der Gouverneur. Jener Ritter, der den Grafen Von Megzocampi meiner Tochter vorstellt?

Signor Negro. Den Unhold mein' ich — Und der wilde Graf,

Der mit dem Angesicht, in dem es brennt und zuckt, Als waren Flammen alle seine Mienen, Jur Seit' ihm steht, scheint wahrlich auch etwas Von Bollenschönheit an der Stirn' zu tragen! Der Gouverneur. So ware alles denn ein lapp'= schrecknis! Schaut:

Mit beiden Leuten redet meine Tochter Besonnener als wir! Was sagt denn auch Ein boses oder furchtbar wildes Antlig! Aicht heuchelt es, wie manches zart're tut! Ihr Gerren, laßt das Fest uns wieder neu Beginnen.

Signor Negro (halb für sid). Im, ganz richtig ist es doch nicht!

Das war nicht Schreck allein vor furchtbar wilden Gesichtern — Gott weiß, was mich übersiel, Als ich den totenköpfigen Ravalier Und seinen funkensprühenden Gesährten Erblickte.

Sie gehen alle wieder in die Tangfale. — Sauft und der Aitter kommen baraus gurud.

Saust. Mein, unmöglich ist's, daß ich, Der Saust, dem alle Welt zu eng gewesen, In einem Augenblick im kleinen Raum Von eines Mådchens Antlig, im Gelispel Von ein paar Mådchenlippen mich verliere! Und doch, so ist's!

Der Ritter. Zab' ich's nicht prophezeit? Die Pflanze, die vom Boden sich empor Will schwingen, muß mit Kot gedünkt erst sein 6\*

Bevor sie frei kann wurzeln und aufschießen. Der Rot - Ihr nennt ihn Leidenschaft, sei's Beig, Sei's Ruhm, fei's Aberglaube, sei es Liebe. Eh', stehst du endlich in der Region Des Leben-Sudens, wo der Hoffnung, wo Der Schnsucht Riesenbaume, mit den Wurzeln Zum Tartarus hindringend, schnell und furchtbar Bu Athers hochsten goben sich erheben, So daß die Sterne nur als goldne grüchte In den belaubten Asten schimmern — wo Das Wort, das einst die Welt, im Wahn, daß sie Dadurch geschaffen, an dem Schöpfungstag Noch halb im Traum geflüstert, voller Wohllaut, Wie eine Silberglocke, schwebend in Dem Zimmelsdome, durch die Mähe tont Und Serne: erste Liebe ?

Wand ich (Myriaden Jahre sind seitdem verstossen)
War dieses Wortes voll!

Sauft. Was? wird der Satan Sentimental?

Der Ritter. Leicht möglich, daß er eh'dem Es gewesen. Jest lacht er des Spaßes. Wie könnt' er so unsäglich hassen, hått' Er früher nicht so ungeheu'r geliebt! Weich glüht das Eisen, eh' es wird zum Schwert; Den Glücklichen nur kann ein Unglück treffen — Der Teufel liegt dem Gotte näher als Die Milbe.

Saust. Don Juan tritt aus den Tanzreihn Und naht mit seinem Diener. Er will schon Sein blut'ges Werk beginnen. Höchste Zeit, Daß wir gefaßt sind, ihm die Beute zu Entreißen.

Der Ritter. Du bist der Gewalt'gere! Was will der Sperber! Gleich dem Adler Schwebst du in weiten Kreisen ihn umgarnend Über ihm!

Saust. Schnell! Ban' mir mit Flammenkraft zoch auf des Montblancs Alpenhorn Ein Jauberschloß in Schnee und Lise auf, So glänzend als die Welt noch nie eins sah. Ein goldner Frühlingsduft soll es umweben, Und Regenbogen liebend diesen Dust Umschlingen — und die Senster sollen leuchten Wie Donna Annas Abglanz. Purpur, seur'ger Als Unschuldsrot auf jungen Mädchenwangen Soll alle Wände schmücken, Teppiche, Vor Wollust schwellend unter ihrem Tritt, Den Boden küssen. Was der Schoß des Meers, Der Erde Schachten dir an Perlen bieten Und an Juwelen, dort soll's strahlen! Der Ritter.

Während

Du sprachst, ist es vollzogen, und das Schloß Steht da auf dem Montblanc!

Saust. Aur

Den Rleidsaum der Geliebten zu umglänzen, Reiß' ich Sirsterne los von ihren Sitzen, In Weibes Dienern sie erniedrigend!

Don Juan (mit Levorello in den Vordergrund tretend). Die Stunde schlägt — der Tanz ist aus — sie kommen zier in den Vorsaal — wollen schon zu Bett — Tritt auf den Suß ihm, Leporello!

Donna Unna, Don Octavio, gerren und Damen find mittlerweile gleichfalls in den vordern Saal gekommen.

Ceporello (3u Don Juan).

Leicht

Ist das geschehen! (zu Don Octavio.)

Berr, verzeiht — ich trat

Euch auf den Suß!

Don Octavio. Ist schon verziehn.

Cepnrello

Mein Gott,

Da tret' ich Euch schon wieder; bitte sehr, Entschuldigt!

Don Octavio (zu den Dienern, auf Leporello deutend). Werft den trunknen Knecht hinaus!

Ceporello. Finaus wollt Ihr mich werfen? Ferr, wist Ihr,

Mit wem Ihr sprecht? Ich bin ein Edelmann,

Bin aus Viskaya, wo der Vauer g'rad So adlig ist, als nur ein Grande in Sevilla!

Don Octavio. Diener, tut, wie ich geboten! Leporello. Holla! Wo ist mein Herr! O Don Juan, helft, steht

Mir bei!

Don Juan (tritt vor). Ein Schuft, der meinen Diener hier

Beleidigt!

Donna Anna. Wehe, dieser Wetterstrahl Juckt auf mein Zaupt! — Wo ist mein Vater? Auft Den Gouverneur!

Ein Diener. Der Gouverneur ist hinten Mit Signor Negro beim Bankett!

Donna Anna.

Ruft, ruft,

Ruft ihn! (Diener ab.)

Don Octavio (3u Don Juan). Schuft selbst, der ohne die

Veranlassung zu kennen, mich so nennt.

Leporello (311 Don Juan). Er will als einen Trunknen mich behandeln.

Ihr kennt mich, zerr, ich bitte, sagt die Wahrheit, Ist's möglich, daß ich je betrunken werde! Die Traube soll noch wachsen, die mich trunken Kann machen!

Don Juan. Wer den Diener mir verlegt, Verlegt mich! Sieht den Degen!

Donna Anna und mehrere andere. Faltet! Don Octavio (311 Don Juan). Ihr Begehrt es!

Don Juan. Blut fur die Beschimpfung! (Gesecht zwischen ihm und Octavio.)

Schon!

Da hat's getroffen!

Don Octavio (an den Boden stürzend). Wehe mir — da sitt — es — o

Mein Blut — ich sterbe — Unna, denke dessen, Der hier jo frevelhaft zu deinen Sußen Erwürgt ward! (Er verscheibet.)

Stimme des Gouverneurs und des Signor Negro (vom Bankett aus den hinterstuben herschallend).

Tausend Jahre sollen leben

Die Donna Unna und der Don Octavio!
(Gäferklang und Tufch.)

Don Juan. Vivant! Doch leider ist der Brauti-

Und mein ist seine Braut!

Ceporello. Rommt, mein Fraulein!

Sauft (tritt hinter Don Juan und klopft ihm auf die Achsel). Du irrst dich, Freund, sie ist die meinige!

Donna Unna. Aicht dir noch ihm gehör' ich — (Auf Octavios Leiche seutens.) Dieser bleibt mein zerr!

Viele Unwesende (auf Don Juan und Sauft tosbrängend). Die Mörder greift! die Mädchenräuber!

Sauft. Ihr gerren, ruhrt euch nicht! — Ich bin ber Sauft, —

Die zölle dient mir, ich kann euch zertrümmern — Und was ich kann, das will ich auch zuweilen! Fort mit der Braut!

Donna Anna. O zilfe! Zilfe! Rettung! Der Litter (schnell dem Don Juan ins Ohr). Ich seh', Ihr seid erstarrt vor Zauberei

Doch denket dieses Worts, vergest es nicht: Auf den Montblanc führt er die Donna Anna! (Sur sich.) Und wenn ihm auch der Teusel dienen muß, So kann er hinterrücks ihn doch verraten!

(Sauft und der Ritter mit Donna Anna ab.) Der Gouverneur, Signor Regro und andere Serren fturzen herein.

Der Gouverneur. Die Stimme meines Kindes schlug mein Ohr —

Sprecht, wo ist meine Tochter!

Don Juan. Was ich log,
Das wird jetzt Wahrheit. — Saust hat sie entführt.
Der Gouverneur. Mein Kind ist fort — was
seh' ich! — Eine Lücke

Bahnt fur mich durch die Welt! -

Dem Zaub'rer nach! Ceporello. Konnt Ihr die Luft durchschiffen, alter Herr?

Signor Negro. Und Don Octavio liegt blutend Muf der Erde!

Der Gouverneur. Weshalbward ich achtzig Jahrealt? Um dies zu schaun?

Don Juan. Leicht möglich!

Der Gouverneur. 21db.

Mein einz'ges Kind in eines Zaub'rers Urme!

Don Juan. Mur ohne Sorg' — daraus befrei'ich sie! Der Gouverneur. Wer war's der diesen totschlug!

Don Juan. 3ch! Im Zweikampf!

Der Gouverneur. Dus

Don Juan. Meinen Diener hatte er verlett, Und darum straft' ich ihn und ruhm' der Tat mich!

Mehrere Unwesende. Berr Gouverneur glaubt's nicht — der Bosewicht

Wollt' gleichfalls Eure Tochter rauben, und Der Streit des Knechts war abgemachter Handel.

Signor Negro. Ich will verwünscht sein, wenn ich's nicht gleich ahnte -Die Polizei — O war' sie nun nur noch bei Sinnen!

Der Signor Rubio!

Viele Anwesende. Zieht Stilette! Zieht Stilette! Octavio gerächt und Don Juan getötet! Leporello. Herr, Herr, laßt uns entstiehen! Don Juan.

Ich siegte, ordnungsmäßig im Duell?
Den Gouverneur kenn' ich und seine Ehre —
In seinen Schutz tret' ich vor diesem Zaufen!
Revange geb' ich jedem, der sie fordert,
Doch nicht mit Jäschern, Sbirren und Stiletten,
Mit seinem Schwert rächt sich der Edelmann!

Der Gouverneur. Er redet wahr und als ein Spanier —

(Bu bem andringenden Saufen.)

Juruck, ich nehm' ihn auf in meinen Schut!

D Gott, ganz Spanien gab' ich hin, wenn ich Die Jand nur meiner Tochter wieder sahe!

Tief, tief bin ich gesunken! Selbst das Bild Des Königs, welches mir so lange stolz Uls Pol-Stern vor dem Aug' geschimmert, Verdunkelt sich in dem Gedanken an Der Unna Jammer — Doch den Saust!

Empfehl' ich Gott, die Anna ihrer Tugend, Und, Don Juan, dich fordr' ich vor mein Schwert!

Ceporello (für sich). Der Gouverneur hat seine letzte Glocke gehört!

Don Juan. Ich steh' zu Diensten! — Ceporello,

Sorg' für das Mötige zu Kampf und Flucht. (Sür sich.) Zwei Palmen waren es, die schützend um Die Quelle in der Wüste standen — Don Octavio und der Gouverneur — da liegt Die eine, und die andere wird sofort Gefällt — dann stürz' ich (Saust, der Gaukler wehrt Mir nicht — denn wär' auch sein der zöllenthron, Micht hauset er in ihrem Busen) los Auf sie, erringe sie, selbst vom Montblanc, Und liebe sie, und —

Leporello.

Und?

Don Juan. zerr Gouverneur, Ich bin bereit!

Der Gouverneur. So kommt! — Wie viele Diener gabt Ihr bei Euch?

Don Juan. Mur diesen einzigen.

Der Gouverneur. So nehm' ich auch nur einen mit!

(Er winet einem Diener.)

Gasparo

Du folgst mir nach!

Gasparo. In Tod und Ceben, Berr!

Der Gouverneur (zeigt auf Octavios Leichnam).

Schafft fort die Leiche! — (Bu Don Juan.)

Auf also zum Streite!

(Der Gouverneur mit Don Juan, Gafparo und Ceporello ab.)

Signor Negro. Das sind nun echte spanische Manieren!

Statt durch die zilfe der Gerechtigkeit Den Mord zu strafen, oder mit dem Dolch Den Mörder sicher treffen wollen — Todschlag Um Todschlag! — Könnt' ich nur den Rubio Erwecken! — Eine blut'ge zochzeit!

Die Anwesenden. Schauerlich! (Alle ab.)

## Dritter Aft.

## Erfte Szene.

(Rom. Platy vor einem ber nordlichen Tore. Racht, jedoch nicht fehr finfter.)

Der Bouverneur, sein Diener Gasparo, Don Juan und Coporello treten auf.)

Der Converneur. Sind wir hier ungestört, Basparo? Gasparo. Ja.

Der Gouverneur. Dann, Don Juan, entblößt. Eu'r Schwert.

Don Juan. Ist leicht Geschehn. Nicht schämt es sich der Nacktheit.

Leporello (für sich). Wenn es

Errotet, ist's vom Blute.

Der Gouverneur. Die Erinn'rung An Donna Anna, an Octavio

Umschwebet meine Klinge.

Don Juan. Amen. Schlecht Und unnut tont das Wort zum Schall des Stahls. Jur Sache, zerr — jest wehrt Euch, ich greif' an! (Gefecht.) Leporello. Za, erster Gang! Der Alte wehrt sich tapfer.

Der zweite Gang — und noch ist's nicht zu Ende? Berr, Berr, macht schnell, sonst kommt die Polizei, So träge sie auch ist. — Der dritte Gang!

Don Juan. Da sitt es! Leporello. Drei sind aller guten Dinge! Der Gonverneur. Es ist geschehen um mich holt einen Priester!

(Gafparo ab.)

Don Juan. Wo Michts mehr helfen kann, da ruft man Pfaffen!

Und das ganz folgerecht. Denn Niemand hilft So wenig als ein Pfaffe.

Der Gouverneur. Ehrenvoll, Nach dem Gebrauch, in dem ich auferzogen, Im Zweikampf fall' ich. Und nun ist's mir doch, Als wäre Sünde jeder Rampf ums Leben, Man nenn' ihn Zweikampf oder Mord — O Christus, Zeiland, öffne huldreich mir Des Zimmels Tore, und verzeih' dem Greis, Daß er dem Vorurteil der Jugend folgte Und darin hinsank!

Jesus, süßer Trost, Dein Name schon stillt meine Surcht — Ich fühl's mit Scham und fühl's mit Lust: wie winzig Sind unfre Sehler gegen Gottes Gnade — Aur Tropfen stürzend in den Ozean! Leporello. Zerr, fort! — Hort, wie die Pferde stampfen, schnauben!

Sie riechen Blut und Blutbann!

Don Juan. Gleich — doch sieh, Der Alte will mit mir ein Wort noch wechseln. Der Gouverneur. Du, Don Juan, sieh' diesen Blutstrom — Laß

Wie Lava ihn in deinen Busen dringen Und dessen Sinsternis mit Flammenrot Erhellen, grad' wie mich dein Blut auch wurd' Entsetzen, wenn ich Sieger wäre. Und Dann denk' an Gott, an dein Vergehn — denk' An meine arme Tochter — Nicht verfolg' sie, Vielmehr errett' sie von dem Faust und führ' Sie ins Usyl des Klosters.

Don Juan. Euch im Tod Belügen ist mein Wille nicht. Deshalb Vernehmt: daß Eure Tochter Nonne würde, Wär' schade um sie selbst — sie ist zu schön, Um ungebraucht zu welken. Un Betschwestern Erkenn' ich alte Buhlerinnen ganz so sicher, Wie an den Scherben eingeschlag'ne Töpse. Und Donna Unna ist noch immer rein Und edel. — Mein Vergehen! Was versteht Ihr unter dem! Denn was ich einst getan, Das wist Ihr nicht, und was ich heute tat, War alles sehr naturlich; das Maturliche, Mein auter Alter, ist auch wohl das Rechte, Ich liebte Unna, ist sie denn nicht hubsch! Octavio wollte sie durch Zeirat mir Entreißen — war's nicht flug, daß ich dem wehrte! Ihr fordertet mich zum Duell - ich mußte Mich wehren, sei's auch, daß ich Euch erschlug. 3war glaubt Ihr, daß das Recht auf Eurer Seite Gewesen — doch ich glaub', es war auf meiner. Das Recht ift hundertfach, und jeder übt Sein eigenes. Mich leitete, was Euch, Was mich, was jeden Erdbewohner führt, Mur nennt man es verschieden. — Warum betet Der Priefter, warum qualt fich der Geschaftsmann? Weswegen schlägt der König seine Schlachten, Den Blitz und Donner an Zertrummerung Und Cosen überbietend? Weil sie endlich Vergnügt sein wollen. Stets ruf' ich den Wahlspruch: "Ronig und Ruhm, und Vaterland und Liebe", Doch darum nur weil's mir Vergnugen macht, Dem Inhalt dieser Worte mich zu opfern.

Der Fouverneur. O meine Tochter! — Aicht willst du den Trost Mir geben, daß du von ihr abläßt? 7 Saustdichtung IV Don Juan. Aimmer!
Der Gonverneur. So höre denn, was ich als halbe Leiche

Noch zu dir rede: durch die Todesnacht Zuckt es wie Bligstrahl — es lebt ein Gott — Don Juan. Meinthalben!

Die Erde ist so allerliebst, daß mir Vor lauter Lust und Wonne Zeit sehlt, um An den zu denken, der sie schuf. Ist's Gott — Nun, um so größ'rer Ruhm für ihn — den Roch Lobt man mit dem Genusse seiner Speis' Am besten.

Der Gouverneur. Don Juan, dir ist der Frevel — Scherz!

Des Schwiegersohns, des Vaters Tod verhöhnst Du in der Jossenung, ein schuldloses Mädchen Ju rauben. Glaub' mir aber, sterbend spur' Ich's nur zu deutlich: es gibt einen Ernst, Der mehr bedeutet als wie das Vergnügen. Die Tugend nur ist unwergänglich, nicht Die Lust, mehr als das Leben ist der Tod, Und die Vergeltung ist unsterblicher Und schrecklicher als die Beleidigung!

Don Juan. Be, Leporello, haben wir noch Zeit, Den Moralisten weiter anzuhören?

Ceporello. Mein Gott, schon kommen Leute!

Don Juan. Don, sterbt wohl — Seht dort das Pantheon, und denkt, in Rom Woll' Sterben eines einzelnen nicht gar Viel sagen. Sür die Lehren habet Dank. Die Donna Unna such' ich auf, und hoff' In ihren Urmen seliger zu ruhn, Alls Ihr im Paradies in Gottes Anschaun.

(Mit Leporello ab.)

Der Bouverneur. Er tropt! Bald steh' ich vor dem Thron, von welchem

Die Gnade niederstammt, die Rache — Dort denk' ich deiner, Juan! Weh', meine Sinne Vergehn — wo bin ich! — Löwenzungen funkeln Und lecken — scheußliches Gewürm kriecht über Die Brust mir —

za! — ja — Vaterland,

Und Donna Unna — Waren das nicht Worte, Die ich einst hörte oder einst gesprochen? — (Er stirbt.) Gasparo kommt mit einem Priester zurück.

Bafparo. Er ist schon tot.

Der Priester. Wir sind zu spät gekommen. Allmächtiger! Verzeih' ihm seine Sunde!

Gasparo. Die Bitt' ist unnug. Ich dien' ihm lange

Und wüßte keine Sünd', die er vollbracht. Der Priester. Wie! Eben fiel er erst im Zweikampf! Gasparo. Herr, Er siel im Ranpf um Don Octavios Blut Und Donna Annas Ehre.

Der Priester. Aicht dem Menschen, Der Gottheit nur geziemt die Rach' und Strafe. Gasparo. Der Gouverneur dacht' anders. Weil die Gottheit

So selten straft, so meint' er wohl, es wår'
Recht gut, wenn auch der Mensch ihr etwas nachhilse.
(Er und der Priester tragen den Leichnam sort.)

## 3weite Szene.

Gipfel des Montblanc. Prächtiges Gemach im Jauber: schlosse des Saust. Aussicht auf Alpen und Cand.)
Saust und der Ritter treten ein.

Saust (30rnig). Erbarmlich ist die Kunst, die du hier zeigtest!

Nicht wurdig ihres Blicks ist dieses Schloß, Ist dieser Saal! Ich schäme mich darob! Du willst ein Teusel sein und kannst nicht einmal Mit Glanze, sei es auch mit falschem, blenden!

Der Ritter. Dein Aug' ist wohl zu schwach, der Blanz zu stark,

Denn sag', was mangelt diesem Schloß, wo Perl' Und Diamant, dem tiefsten Ozean, Dem felsgegrundetsten Gebirg' entrissen, Von Wand zu Wand mit Strahlen sich bekämpfen? Wo Purpur, brennender wie Sonnenglut Aus Ufrika, dich überall umslammt? Wo aller Jonen schönste Frücht' und Blüten Gleich einem Sonnenregen Dach und Vorhöfe Umträuseln? Nicht der größte Kaiser kann Solch eines glänzenden Palasts sich rühmen.

Saust. Was Kaiser! Was soll das mir heißen? Måcht'ger

Bin ich als alle Lebenden — das Schloß Genügt mir nicht, genügt nicht meiner Neigung Sur Donna Unna.

Der Ritter. Alles Mögliche Geschah — allein du liebst das Grenzenlose!

Saust. Die Runst, die Wissenschaft, Kopf und zerz Sind ohne Ende und Beschränkung — Auch meine Liebe!

Der Ritter. Kraft und Dauer wohnen Aur in Begrenzungen.

Sauft. Urmsel'ge Tehre!
Sie schmeckt nach dem einseit'gen zaß
Der zölle. Was ich grenzlos fühle, muß
Ich grenzlos zu erringen auch vermögen.
Denn warum fühlt' ich's sonst!

Der Ritter. Darum wurd' Ich sagen, wenn die Donna sich nicht nahte! Saust. So mach' dich eilends fort aus diesem Jimmer!

(Der Ritter ab.)

Ihr Geister alle, die ihr mir seid Diener, Begrüßt sie mit dem Donnerjauchzen, mit Dem Wonnelispel der Musit! Senkt Euch nieder, Sphären, und umtanzt sie trunken Mit euren Jarmonien! Ein Frühlingsleuchten Soll alle Erden, Meere, Inseln, jett, Da ich sie seh', umglänzen — denn sie ist's, Sie ist es, meine Königin!

Musit und fonniger Blang. Donna Unna tritt auf.

Donna Unna.

Weh' mir!

Saust. Erzitternd (und es ist das erstemal, Daß ich erzittre) nah' ich dir, du folde!

Donna Unna.

Du zitterst! (für sich).

Bittr' ich doch felbst vor seinem Zittern — (Caut, sich wieder ermutigend.)

Der Bedanke deiner Schuld durchbebt dich.

Sauft. Mein, der Unblick deiner Schonheit.

Donna Unna. So wunscht' ich, meine Schönheit ware Leuer,

Dich, den Zertrümmerer von meines Vaters, Von Don Octavios Lebensglück, verzehrend! Saust. Za! Weißt du, wer ich bin? Donna Anna.

Ich gedenke

Mur dessen, was du tatest.

Saust. Mådden, Mådden, Gut' dich! Der Mann, der sich das Geisterreich Bezwungen, weil die Erde ihm zu klein war, Und dem noch jest das Reich der Geister nicht Genügt — der Zaust — der steht vor dir!

Donna Anna. Sei Saust, Sei Gott — wähnst du, du könntest Lieb' erzwingen? Faust. O Anna! Meteor der Liebe, blick' Aicht zürnend auf mich nieder. Als du blendend An meines Lebens Jorizonte aufstiegst, Des Jimmels Schmuck, des Jerzens Wonne, griff Ich trunken nach dem Licht, das mich entzückte. Ich ward, ich blieb ein Kind. Was mich erfreute, Wollt' ich besitzen.

Donna Unna. Mußt du denn besitzen, Was dich erfreut? — Unerreichbar wandeln Die Sterne ihre Bahn, und seder freut Sich ihrer dennoch!

Saust. Slitter, Tand die Sterne!
In deinem Aug' nur wohnt mir Leben — tot
Bin ich, wenn du es mir entziehst. — O zimmel,
Was ist der zaß, der Zorn? Vergängliche
Empfindungen, nichts schaffend, selbst geschaffen!
Lieb' ist die einz'ge schöpferische Allmacht!

O meine Brust! — Sie schwillt empor — mir taumelt Das Zaupt! — All' meine alten Welten stürzen Zusammen — neue Meere kochen auf Und wersen neue Erden aus wie Muscheln! Wie schrumpft mir alles ein, nur du nicht! — Sür Das Sleckchen, das dein Suß hier hat betreten, Werf' ich die ganze Welt weg — Schämen sollt' Ich mich! — Und du Zerzlose, Unbewegte, Willst zu der Qual der Qualen mich verdammen, Zur hoffnungslosen Liebe!

Sa!

Untworte mir!

Donna Unna (sehr ernst). Wo ist mein Vater? — Siel Aicht Don Octavio?

Saust. O Abgottsschlange,

So schön geschmuckt als grausam und zerreißend! Donna Unna. Der Schreckliche! O rette, Gott! Sein Geist

Schnaubt nach der Liebe, wie nach Blut der Liger!

Saust. — Sieh! Grau und himmelhoch wie ein Senat uralter Erdtitanen, die Im stummen eis'gen Trotz zur Sonne schaun, Um Suß gesesselt zwar, doch nicht besiegt, Die mit Verheerung ståubender Lawinen Das leiseste Geräusch, das sie im Traum Ju stören wagt, bestrasen — liegen da Die Alpen — blicke weiter (meine Kunst Reist dir die Sern' in den Geschiostreis):
Dort zieht die Khone hin, stolz auf Lyon,
Das sich in seiner Wellen Spiegel schmückt;
Dann öffnen sich die grünen Auen der
Provence, voll von Lieb' und von Gesange.
Und dort, wo, um dein Auge nicht zu hemmen,
Der Pyrenden Rett' ich auseinander sprenge,
Erscheint Zispania, wollüstig in
Zwei Meeren seinen heißen Busen badend —
Und sene Türme, deren Spigen sast
Wie Wetterstrahlen nach den Wolken zucken,
Es sind die Türme deiner Vaterstadt,
Sevillas. —

Donna Anna. Ach, Sevilla! Zerrliches Und nie erloschnes Bild aus meiner Kindheit — So seh' ich dich jest wieder — Ja, du bist's! Der weiße Marmor dort in den Zypressen Deckt meiner Mutter Grab! Ach, meine Mutter!

Sauft. Und alles diefes, Berg' und Lander, Strom' Und Meere, schutt' ich dir zu Sugen, ja Selbst meine Tranen!

Donna Unna. Zeigst du mir das Grab Der Mutter, und du denkst, daß deine Jahren Mich da noch rubren mochten!

Saust. Wahre dich Vor meinen Tränen — murbe Selsen, vom Gebirg' zermalmend sturzend, sind sie!

Donna Anna. Er Ist wie ein Gott der Tiefen — Doch ich nenn' Ihn bei dem Namen, womit er geboren. Rühn wird's mich machen gegen ihn: — Mensch, Gedenke an dein Weib und laß mich frei.

Sauft. Mein Weib? Wer hat dir das verraten? Donna Unna. Wußt'

Ich's nicht schon, so verriet' es dein Erroten! Saust. Erroten! Ja, rot wird der Abend, wenn Des Nachts Gewitter drohen!

Ritter! Ritter!

Der Ritter (fommt). Mein Doktor — Saust. Bund, Verrater!

Der Ritter. Das sind Worte!

Saust. Und dieses ist die Tat: ihr untern Geister, Die er tyrannisserte, deren Brust Seit Millionen Sakeln Gall' auf Gall' Gehäuft hat wider ihn, nehmt ihn fort! Tast los die Galle, qualt und martert ihn, Vis daß sein Schrein selbst seine Seinde rührt Und schreckt.

Der Aitter. Freund, fae, fae nur die Saat, Die du einst heulend ernten wirst - sie fallt

Auf einen Seuerboben, heiß genug, Um tausendfält'ge Frucht aus jedem Korn Ju treiben. Jede Marter wird mich lehren, Wie ich in Jukunst sie an dir verdoppele.

Sauft. Mit Zukunft droht man fortan mir nicht mehr.

Ich fühl' es schon: das Jahr ist kurz, und lang Die Stunde. Gibt es Zukunst, Ewigkeiten, So ist's die Gegenwart, in welcher man Sie sindet. Das zeigt mir ein Blick ins Antlig Der Donna Anna. War ich einmal selig, So bleib' ich's stets trop aller Holl' und Marter. Ein Teusel nur kann glauben, inn'res Glück Mit äußern Qualen auszutreiben.

Der Ritter. Der Hochmut'ge! Bist viel wen'ger als ein Teufel, Bist nur ein Mensch!

Saust. Mein Ritter, Tief' und Sohe, Das Weltall hast du mir gezeigt — doch glaube, So klein der Mensch ist, größer ist er als Die Welt! — Er ist unendlich stark genug, Um nicht zu hoffen, daß er Teufel band'gen, Zu hoffen, daß er einst Gott auf dem Thron Jur Seit' sich stelle, war' es auch im Rampse!

Donna Anna.

Entsetzlicher!

Saust (zu Donna Anna). So sprich du nicht; denn grad'

An meiner Liebe Größe hat mein Beist, Der bis zur zölle, bis zu jenem dort Schon hingekrümmt, sich wieder aufgerichtet — Ich spür' es: ebenbürtig sind die Beister, Vom zöchsten bis zum Niedrigsten, und was Der eine ist, wär' er auch noch so groß, Das kann und darf der andre werden!

Der Ritter.

Werden!

Erzengel wollten werden, wurden Drachen! Sauft (noch immer zu Donna Unna). Mein teures Mådchen fürchte nicht! Ich weiß, Was Liebe ist - weiß, daß sie eigentlich Mus Kleinigkeiten, Augenzucken, Spiel Mit weißen ganden, Wohlgefallen an Erträglich schöner, nett geschniegelter Gestalt, aus dunklem Trieb der Sinn' entsteht; Weiß auch, daß man mit Zuckerwörtchen, mit Schlechten Sonetten, sußen Blicken, halb Verstohl'nem Angriff die Geliebte heimsucht — Ich weiß, daß alles das ein Tand nur ist -Doch dieser Tand wirkt auf mich wie ein Sunkchen, Befallen in die Pulvermin' der Sestung. Micht zarte Blicke, — urgeborne Kraft, Glut bis zum Sirmament erregt er mir -

Mit ihr trog' ich Gott, Satan und mir felbst! Drum, wenn ich diesen da erniedrige, Den Jimmel sturme, Erd' und Mecr erschüttere. So ist's nur Lieb' zu dir, die darin saut wird, Jedoch in andrer Urt als wie gewöhnlich!

Sort

Mit ihm und peinigt ihn, wie ich befohlen!
Der Ritter. Ah! Cha! (Er wird fortgeriffen.)
Donna Anna. Gott beschütz' mich! Welch Geschrei!
Das waren keine ird'schen Tone — das
Vernahm kein Ohr noch, ohne daß
Das zerz gebrochen wäre.

Sauft. So erklingt's, wenn Jorn Und Jammer, Rache, Schrecken und Jerknirschung Un ungermalmbar'n Geisterfürsten malmen!

Donna Unna. Mein Zaupt! Mir schmerzt das Zaupt!

Saust. Zur Zeilung. Ich hab' Arznei

Donna Unna. Weinend bitt' ich dich um Gift, Daß ich vor dir mich rette.

Saust. Mein, du sollst Die Meine bleiben, auch trotz deines Willens. Du sprachst von meinem Weibe — hattest recht — Ich hab' ein Weib — Schau hin, nach Norden — dort Der Strom, die graue Stadt —

Donna Anna. Gleich dir! Grausig und finster

Saust. Respekt vor ihr! Es wandelt da Um Elbstrom der Jertrümmerer, des Seder, Als er an Wittenbergs Schloßkirche Die Wahrheit schrieb, daß alle Erdensatung Dem Wort und der Vernunft ist unterworfen, Gleich dem Kometenschweise wuchs und wuchs, Bis daß sie über Deutschland und die Schweiz drang Und eurem Papst die dreigetürmte Kron' Vom Zaupte fegte!

Donna Anna. Ach, der Reger Luther — Und dieser sein Bewunderer! Mein Christ, In welche Sand bin ich geraten!

Papistisch und nach spanischer Erziehung Das klingt — so lieblich tont's in deinem Munde. Der fromme Irrtum selbst macht reizend dich Und reizender bringt dich dem Menschen näher.

Wie

Dem Schönsten Antlitz fehlt zur höchsten Jierde Oft nur ein Blattergrubchen, eine Narbe.

Donna Unna. Man sollte lächeln. Slammst du Liebe und

Philosophierst?

Sauft.

Saust. Ich bin ein Deutscher und Gelehrter, Und die beobachten auch in der golle,

Auch in dem Schoß von Gottes gerrlichkeit, Und dann auch, wenn sie rafen!

Jene Frau

Torin!

Im kleinen Jimmer jener Stadt, die seufzend Die Sande ringt — sie ist mein Weib — sie weint Um mich — du aber wirsst mir vor, ich sei Mit ihr vermählt. Ich winke mit der Jand — Pestblässe überzieht sie, sie sinkt hin! Sprich ferner nicht von meinem Weib — ich habe Keins mehr!

Donna Unna (aufschreienb). Sa! Gattinmorder! Faust. Königsmorder Und Volkserwürger, Schiffszertrummerer

Und Candverwüster, alles, was du willst, Um deinethalben!

Donna Unna. Vater! Vater! Mimm Den Kreuzgriff deines Schwerts im Namen Jesu Und rett' dein Kind vor diesem Damon!

Dein Vater hat den Don Octavio Nicht eine Stunde überlebt. Tot ist er!

Donna Anna. Tot!

Saust. Don Juan erschlug ihn!

Donna Unna (erbleichend). Don Juan!

Sauft. Den liebst du?

Sauft.

Donna Anna.

Lieben! Jhn? War's and — ich slehe:

Råch' meinen Vater an ihm! Denn dir ward Die Macht — ich spur' es nur zu wohl!

Saust. Und selbst wenn Du ihn nicht liebtest — ich weiß, er liebt dich — Auch das soll er nicht wagen — sterben soll Er und verzweiseln, je dich zu erreichen!

Donna Anna. Mein Zaupt — ich danke dir, o Zaupt, daß du

Dich mein erbarmst! — Du brennst, du schmerzest, daß Ich fast das größ're Weh' davor vergesse. Denk' mein am Thron der Gottheit, Vater! sollt' Die Rach' dir angehören, so gehört Doch uns (ich sühl's) gewiß der Schmerz! —

(Sie finkt in einen Seffel.)

Saust. Und låg' Sie da im Blut, nicht wankt' ich von dem Vorsatz Sie zu erobern! —

Beifter auf!

Mit Wunderbalfam heilet sie! Ich merk', Es naht der Don Juan. Ganz fremd nicht ist Er ihrem zerzen. Laßt uns ihm begegnen! (Ab.)

## Dritte Gzene.

Wilde Gegend am Montbanc. Don Juan und Leporello treten auf.

Ceporello. Aie kommt Ihr zu dem Jaubers schloß des Faust —

Wir sind so hoch schon, daß gleich Königen Auf Thronen uns der Atem ausgeht, Und dennoch sehen wir noch nichts. Laßt uns Juruck — hier ist kein Zuttenbau'n.

Don Juan. Sehr Gefällt's mir hier. — Nicht einen Schritt sind wir Des Lebens sicher — Schluchten gähnen bergtief Unter dem dunnen Schnee — Freund, da nur, wo Es in Gefahr gerät, bekommt das Leben Ein wenig Wert.

Leporello. Ja wohl, denn da nur, wo Das Geld zur Neige geht, wunscht man's am meisten. Laßt uns umkehren, zerr!

Don Juan. Aoch kann ich weiter! Leporello. Mein Gott, so seht doch nur! Wir ließen schon

Die letzten Wolken unter uns zurück, und stets Wächst noch des Berges Gipfel hoch und höher! Wenn man hinaufsieht, ist's, als drehte Die Welt sich wie ein Eimer um, als ob s Saustolchtung IV

Die Bohe Tiefe wurd', als konnt' ich in Den simmel fallen!

Don Juan. Davor sei nicht bange! Jedoch der Ausdruck war originell — Dies Goldstück nimm dafür.

Leporello. Dieses Goldstück? Såß' ich mit ihm im Gasthaus hinterm Ofen! Zier aber, — rings umher nichts Lebendes, Aur Frost und Schnee — die Alpenrücken wie Erstarrte Walsischrücken in dem Lismeer All überall — und wir dazwischen einsam, Wie die unschuld'gen Fliegen in der Milch — Wahrlich, als mich Mama mit Qual geboren, Aicht ahnte sie, daß ihr unsel'ger Sohn In solche de Situation geriete.

O meine gute Mutter — Herr, ich weine!

Don Juan. Da muß ich lachen! — Zeig' mir

Soch die Trane,

Die echte Alpenfrucht — ich liefere sie Ins Naturalienkabinett.

Leporello. Erbarmen, zerr! Rehrt um! — Ich lob' es allen zeiligen, Daß ich, werd' ich aus dieser Not erlöst, Mit — der — Lisette mich — verheirate!

Don Juan (wird einen Augenblick ernsthaft). Auf Ehre, das ist viel! Todschlag von Räubern Ist Kleinigkeit, doch Seirat! Seirat! Sa, Das ist der Winter, der wohl mit der Kraft Des Eises die bewegte Well' des Bachs Unfesselt, doch sie auch erstarren macht -Das ist der frevelhafte, kunstliche Versuch, die frei'ste gottlichste Empfindung, (So zart, daß bei dem leifesten Beruhren - Erfuhr' ich's felbst nicht schon? - sie in das Nichts Versliegt, wie Pulver vor dem Seuer), aus Der Waldesfrei' in die Samilienstub' Bu locken, — das heißt, Machtigallen zu Bausvögeln machen, — eine Glut, die nie Gewohnheit werden kann noch darf. Bei der man, auch wenn sie nur augenblicks Bleich einem Blitsstrahl uns durchbebt, vor Vernichtung zittert, zum Gewöhnlichen, Gemeinen zu erniedrigen. Ein Frosthauch Weht totend hier um uns - allein er ist 'ne Slamme gegen den Gedanken an Verheiratung. — Ja! das Mådchen, das Ich lieb', umarme, das ich hasse oder Das Geld hat, heirat' ich!

Leporello. Herr, das trifft zum Teil Bei meiner Zeirat mit Cifetten trefslich. Ich hasse sie wie eine Krote. Ihr versteht Mich schon, wenn ich erläutere: das Geringe, Was ich an ihr zu lieben hatte, ist genossen, Und Speise, wist Ihr, ist man niemals doppelt.

(Don Juan will weiter steigen. Leporello halt ihn zuruck.) Leporello. Herr, halt! — Da klafft ein Abgrund. Don Juan. Den umgehn wir! Leporello. Und seht! Jenseits bricht jemand durch die Selsen,

Als waren's dunne geden.

Don Juan. Sicher Der Teufels-Ritter, der den Aufenthalt Der Donna uns verriet und seine Silf' Uns andot.

Sauft (erscheinend). Menschenkind, der ist es nicht; Der bußt bereits an der verdienten Strafe. Saust ist es selbst.

Don Juan. Saust selbst! Ei, welcher zeld! Ich bin der Don Juan und bin es selbst! Leporello. Don, laßt uns lausen — 's ist ein

Zauberer —

Er kann uns toten, uns verderben — Euch In einen gafen, mich zum Cowen wandeln.

Don Juan. John biet' ich aller Zauberei! Sie mag Spaß machen, gaukeln, Stirnen, Angesichter Verändern können, doch den Geist verändert Sie nie. Zugrunde geht er, oder bleibt Was er stets war. Mag ich ein Jase werden

Und du ein Cen, ich bleibe Don Juan, Und du bleibst Ceporello, mein Bedienter.

Sauft. Jurud, Juan, denn nie erreichst du die Gesuchte!

Don Juan. Atm' ich noch, so hoff' ich sicher, Sie zu erlangen.

Saust. Sliehe, sag' ich, vor Dem Ausbruch meiner Macht.

Don Juan. Vor deiner Macht? Vor ihr, die nicht 'mal stark genug ist, um Dich Schwächling zu beglücken, dessen Brust So slau, daß sie nach Höllenslamme lechzte, Als noch des Lebens frische Quellen sie Umrieselten?

Saust. Begluckt der Sklav' in Retten, Rennt er die Freiheit nicht!

Don Juan. Wer liegt in Ketten? Wer stürmt mit übermenschlicher Gewalt Das Zerz der Unna und vermag das Sleckchen Aicht zu erobern? — Wozu übermenschlich, Wenn du ein Mensch bleibst?

Sauft. Wozu Mensch, Wenn du nach Übermenschlichem nicht strebst? Don Juan. Ein Übermensch, sei's Teufel oder Engel —

Ist Weiberlieb' so fremd, als wie nur irgend

Ein untermenschlich Ding, ob Pavian, Ob Frosch, ob Uff' es sein mag — und, mein Freund, Ich bin's, der in der Donna Anna Zerzen lebt!

Ceporello. Wir sind verloren, gerr! Ihr macht's

zu arg —

Last mich an Euren Zipfel fassen — Sturm Und Ungewitter weh'n aus seinen Augen!

Sauft. ja, das ist wahr, wie ich es långst gefürchtet,

So reiß' ich Annas zerz mit seinen Wurzeln Und deinem Bilde aus! Dich aber werf' Ich an die Grabstätte des Gouverneurs, Vielleicht die einz'ge Stelle auf der Erde, Wo du vor Geistern bebst.

Don Juan. Du irrst! Ich bebe Vor dir nicht, nicht vor Geistern!

Saust.

Beifter, werft

Ihn dahin!

Leporello. Aehmt mich mit, zerr — seht, Wol=

Ach, da verlier' ich meine schone Mute noch Dazu!

(Don Juan und Leporello werben auf ben Wink bes Sauft im Sturm bavongeführt.)

Sauft. Sie liebt ihn! Reiß' ich sie zu Stücken? — Der Teufel hatte recht, nicht log er, da

Er sprach: daß er unsäglich einst geliebt! Aur wer geliebt hat, kennt den Zaß, den Jorn; Aur wer sehr fromm war, kann ein Satan werden; Aur wer ein Satan war, wird echter Frömmling. Die Donna Unna, sie, die mich verschmäht — Wer sagt's, ob ich sie heft'ger liebe oder hasse! (216.)

## Vierter Akt.

Erfte Szene.

(Kirchhof bei Rom, mit der Bildfaule des Couverneurs.) Unbrechender Abend. Don Juan und Levorello.

Don Juan. Be, Ceporello!

Ceporello. Herr, noch bin ich nicht bei Sinnen. Don Juan. Ein Gaukler ist der Zaust, doch für die Reise,

Die er uns durch die Luft hieher ließ machen, Dank' ich ihm lebenslang! Wie flatterten Die heitern Seen, der Ströme Silberbänder, Wie stäubten Berg' und Tal, bebaute Au'n, Belebte Städte uns vorbei. Eh' Überlegung, Die eine Aussicht uns verdarb, war schon Die andre da! Ein Rausch, wie er den Aar Durchzucken mag, wenn er die weißen Firnen Stolz überslügelt, halt mich noch befangen! Wo sind wir?

Leporello. In der Teufelskuche — Ich mußt' 'ne schlechte Mase haben, oder Bier riecht's nach Tenfelsbraten, wenn nicht gar Nach Leichen.

Don Juan. Die Gegend war' mir unbekannt? Die zöhn im Westen, schön vom Abendrot, Dem Blut der Sonne, übergossen, kenn' ich. — zo, Leporello! Knecht! Erblickst du dort Den Doppelhimmel! Die SanktspeterssKuppel und Das zirmament? Wir sind vor Rom!

Leporello. O såßen wir doch lieber im Vesuw! Don Juan. Warum! Auf Trummern sproßt das zart'ste Grun.

Auf Trummern singt am hellsten die Jikade, In der Zerstörung Mitte schallt am kuhnsten Der Ruf der Freude, auf den Gräbern der Scipionen schmeckt der Wein am köstlichsten!

Leporello. Der Mord Octavios, des Gouver-

Die Polizei?

Don Juan. Was Mord! Was Polizei! gent' Nacht speis' ich in Rom, und morgen such' Ich Donna Unna auf von neuem. Mag Die Polizei nur kommen, wenn nicht Grobheit, So sollen Ronnerionen sie vom Leib Mir halten — alle span'schen Rardinale Sind mir befreundet.

Leporello. Ronnexion! Ja,

Wenn das ist! Konnerion ist viel; Verstand, Verbrechen, Recht sind gar nichts. Lieber Verstand verlieren als die Konnerion. Ich hatt' 'nen Onkel, der hatt' einen Vetter, Der Vetter eine Tante, diese hatt' 'ne Nichte, die Nichte war Mätresse Bei einem Bischos.

Don Juan. Still von beiner Freundschaft! — Was für Gestalten schimmern da so weiß Und stumm?

Leporello. Der Saust! Der Saust! Was er verssprochen,

zat er gehalten. Wir sind auf dem Kirchhose, Und jener Keiter, marmorn, in der zand Den Stab, es ist das Denkmal auf dem Grabe Des Gouverneurs.

Don Juan. Schon richteten sie ihm Ein Denkmal auf! Wahrhaftig, das war nötig! Sie hätten ihn sonst allzuleicht vergessen!

Leporello. Ich fleh' Euch, spottet hier nicht, wo die Toten

Bu unfern Sugen ruhn.

Don Juan. Du fürchtest dich vor Wurmfraß! Und das sind die Toten.

Ceporello. Batten

Die Würmer ein bischen nur Vernunft — Sie wagten sich an Leichen nicht.

Don Juan. Vernunft Macht also seig, und Unvernunft macht Mut? Leporello. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. So denkt

Der Ochse, wenn er vor dem Ropf ein Brett hat.

Don Juan. Der Stier läuft fort, wenn ihm das Brett genommen.

Ich aber fag': Auch was ich weiß, macht mich Nicht heiß!

Die Inschrift an dem Sußgestell Des Denkmals lies mir!

Ceporello. Wenn ich lefen konnte!

Don Juan. Soll ich's dich lehren, Schurke?

Leporello. Ach, ich kenne Ticht einen Buchstaben — (Sur sich.)

War' ich von hier fort!

Dem Toten nah' ich nimmer!

Don Juan. Jund, ich schlage Zu Stücken dich, wenn du drei Atemzüge Noch zögerst. Sürchte du die Cebenden Und nicht die Toten!

Teporello. Muß ich also lesen! Ann, sei's versucht — die Not bricht Eisen — Don Juan. Wenn man so feig ist, mit dem Eisen nicht

Die Mot zu brechen.

Mun, wird's bald!

Ceporello. Die Angst! die Angst!

Don Juan. Du!

Leporello. Ja, bei Gott, kurios Wird mir zu Sinne — ich lerne schon, ich lerne — Es dämmert Wissenschaft in mir empor — Buchstaben, die ich nie gekannt, gesehn, Ich lese sie, und wären sie chinesisch —

Es heißt: (die Inschrift am Sußgestell der Bildsäule des Gouverneurs lesend)

"zier ruht der Gouverneur Don Gusman". Don Juan. Er ruht und fault. — Wie geht's im Terte weiter?

Leporello. Oh! — "Und die Rach' erwartet feinen Morder!"

Don Juan. Ein Eselskopf, der diese Inschrift machte,

Micht driftlich ist sie und nicht heidnisch! (Zu der Bitofaute.)

Herr Gouverneur, Ihr ruht als Christ und droht Mir Rache! Ist das fromm! Liebt' ich nicht bis Ins zweite Glied Euch, bis zu Kurer Tochter! Daß ich Kuch totschlug und den lispelnden Octavio, geschah das nicht aus Liebe? Konnt' Ich meine Liebe fraft'ger dartun, als Wenn ich den Mord des kunft'gen Schwiegervaters, Des frühern Bräutigams nicht scheute?

Leporello. Don,

Don! O Christus! Schaut, die Bildsaul' wackelt! Don Juan. Der Mond geht auf. Ergreift dich Mondsucht?

Leporello. Mein,

Sie wackelt!

Don Juan. Mun, so hat man sie nachlässig Aufs Postament gesetzt.

Leporello. Acin, Leben steckt Darin, sie hat's Gesicht verzogen. Ihr Emportet sie mit Euren Worten.

Don Juan. Treibt
Der Doktor Saust allein nicht Hokuspokus?
Tun's auch Verstorbene? Und fangen
Die Steine an zu rasen? Dann sa wär?
Es rechte Schande, blieben wir zurück!
Aus, Leporello, richte diesen Abend
In uns'rer alten Wohnung einen Schmaus
Mir an, so auserlesen, daß der Dust
Schon schwindeln macht! Dazu schaff' Wein, in welchem
Die Glut von hundert Sommern lodert, Mädchen
Mit Purpurlippen, die wie Seuersunken

Den Ruß verzehren, kaum da er gegeben, Mit Lippen, ewig brennend, nie erlöschend, nie Gesättigt — weiß und fest, gesror'ner Schnee Die Busen, und doch flammend, lad' dazu! Da wolln wir sehn, wer mächt'ger ist, der Geist Der Gräber oder der des Weins, ob Schatten Mit Sleisch und Blut zu kämpfen, sich Ins Licht der Luft zu drängen wagen! Drum, Diener, lad' mir auch sofort den steinern Geren Gouverneur zu diesem Gastmahl!

Leporello. Erbarmen! Gnade! Steine einzuladen Jum Schmause! Effen Steine! Trinken sie!

Don Juan.

Verziehn

Sie das Gesicht, so mogen sie vielleicht auch effen!

Ceporello. Ich bitte —

Don Juan.

Ich befehle! — Red' ihn an!

Ceporello.

Ein Kreuz

Last mich erst schlagen!

Don Juan.

Rreuz und Elend trifft

Did —

Leporello. Schont mich! Hört! Schon red' ich!

Geehrt'ster, sel'ger zerr Gouverneur von Marmor — O Don, mir lahmen Junge sich und Knie — Mein zerr dort (ich nicht) fragt Eu'r Gnaden Mit aller schuld'gen Achtung, mit Respekt —

Don Juan. Caß den Respekt weg! Leporello. Ob Ihr heut' zu Nacht Bei ihm wollt' speisen!

Don Juan. Sluftre nicht! Sprich lauter! Steinbilder horen schwer!

Leporello. U Gottes Engel! Wir sind verloren! Er nickt mit dem Rovse!

Don Juan. Ist er betrunken?

Leporello. Gute Geister loben Gott Den Ferrn!

Don Juan. Ist Trug hier oder ist es Wahrheit! (Er geht sichern und stolzen Schrittes, es untersuchend, um das Denkmal. Dann spricht er.)

Nein, ein Betrüger liegt hier nicht verborgen — So muß ich's selbst versuchen, selbst recht deutlich Anfragen! — Mein Zerr Gouverneur — ein Schurf' Und eine Memme, die mir nicht antwortet — In gutem Spanisch, frei die Stirne, frag' Ich dich: (Mit gewaltiger Stimme.)

Willst du mein Gast sein diese Nacht? Die Bildsaule des Gouverneurs (mit einer bei jahenden Kopsbewegung).

Ja!

(Donner und Blit.)

Ceporello. Das war kurz und hell und deutlich! Don Juan. Seltsam! (wieder zur Bilosäule.) So komm! Mit Jubel werd' ich dich empfangen!
(Fu Leporello.)

Richt' für ihn gleichfalls zu!

Leporello. Ach, follt' er kommen, Zurichten wird er sich von selbst aus uns Zwei Schüsseln.

Don Juan. Was verwirrt mich? — Ja! Er hat Geantwortet. Naturlich ist es, denn Naturlich ist, was da geschehen. Mag Er kommen, ich erwart' ihn ohne Zittern! Sort!

Leporello. Sehr gern! (Beide gehen; als sie an der außersten Szene sind, nummt Leporrello einen Stein auf.)

Es zuckt, zerr, dieser Kiesel, den Ich eben finde, in der zand mir — darf Ich an den Ropf dem Gouverneur ihn schmeißen!

Don Juan. Und jetzt hast du Courage?

Leporello. Sechzig Suß Weit hab' ich stets Courage. Aur die Akhe Mag ich nicht leiden. Ich kann die Gefahr Vertragen, doch nicht sehn mag ich sie.

Don Juan. Wirf!

Leporello (wirft). Aordit! Aordit! Er traf! Dis

Forcht! Forcht! Er traf! Die Nase muß ihm ab sein; O laßt uns laufen!

Don Juan. Lauf' und sorg' fürs Essen! Micht Holl', nicht Tod soll mir den Appetit Verderben! (Auf die Bildsfäule deutend.) Der will kommen! — Lustig! — Seltsam! (Beide ab.)

## 3weite Szene.

Schachten unter bem Montblanc.

Sauft (erscheint). Zerstreuung in der Erde Tiefen! (Mit einem Sammer an die Selsen schlagend.)

Schlacken

Und Gold, und Jinn und Blei und Aupfer! Schon Sur einen Mineralienkramer — Gnom Und Damon, steigt berauf!

Erster Gnom. geran! geran!

Bier schlägt ein Berg!

3weiter Gnom. So hauft bier Qual!

Erster Gnom. Den Inomen Scherz! Zweiter Inom. Schaut allzumal.

Wie's klopft, wie's schwellt!

Erster Gnom. Das war' der geld,

Der unfern geren

Um den Montblanc låßt zerr'n?

Saust. Wer murmelt hier? Ihr Geisterchen?

Nichts tu' ich euch. Tobt nur und spottet. Grab' 9 Saustdichtung IV

Ich auch zum Lingeweid' des Erdballs — ich Vergrabe mich nur!

Erster Gnom. Bohnt, verhöhnt den Toren, Der nachts das sucht, was er im Licht verloren! Viele Gnomen. (Gesang.)

"Was ist das Zerz! Was schlägt's so sehr! Rennt ihr das Tierchen! Wo kommt's her! Es ist ein Vampyr, dick und rund, Und saugt Saust's Blut zu jeder Stund'!"

Saust. Das nennt ihr zohn? Das ist nur Wahr=

Beleidigt nie den Saust. Sie schmerzt bloß! Erster Gnom. Umschwebt mit Leichenkälte ihn, Damonen!

Erdwürmer, schwarz und meilenlang, Umgarnet ihn und macht ihm bang'!

Sauft. Welch wilder, mufter Carm! Bier war' gut wohnen!

Die Gnomen. Du bist umzingelt! O Doktorchen,

Du bist umzingelt! Es naht, es ringelt Aus allen Grunden!

> Saust. Aichts kann mich binden! Erster Gnom. Nicht konntest du dich selbst ver= wunden!

Sielt man von je dich fest gebunden!

Saust. Das freie Roß ist ein Gerippe, Sett wird's, gefesselt an die Krippe!

Die Gnomen. (Gefang.)
"O felig, wer im engen Kreis,
Umringt von feines Seldraums zecken,
Ju leben, zu genießen weiß!
Er spielt mit aller Welt Verstecken,
Er blickt nicht sehnend nach den Sernen,
Der ganze zimmel engt sich für ihn ein,
Der zorizont mit seinen Sternen
Ist im Bezirke seiner Ücker sein."

Sauft. Sie denken mich zu argern und zu ruhren, Und sie satvrisieren! -Doch jett, ihr dummen gunde, bebt und hort Mein ernstes Wort: ich weiß, ihr sammeltet In diamantner Schale jene Tranen, Die einst Amalia um mich im Tod Geweint, als ich in ihrer Liebe fie Verließ; auch sammeltet ihr volle Tranen Beim Thronfturg der Ursurpatoren, heiß Entfallen wie nach langer Schlachtenglut Gereifte grucht - und in der hohlen Brust Bischt euch die ew'ge Rache: heiße Slamme -Das alles mischt mir durcheinander, reicht Es mir als Trunk der Labe, so voll Schmerz, Daß jeden andern Schmerz ich drob vergesse! 9\*

Die Gnomen. Der Kessel quilt, wir brauen, Faust, wir brauen!

— Es schäumt — da! trink ihn aus, den Trunk voll Grauen!

Sauft. Gesegne alle golle diesen Trunk, Und mög' er mich vernichten!

Die Gnomen. Prosit! Prosit!

Saust (hat getrunken und wirft den Becher an den Boden). Ja, Kinderei der Geisterspuk! Aichts nügt Er mir! Aichts schadet er! Der Riese, den Ich fürchte, wohnt nur in mir selbst. Ich schreie Verachtung über euch! Ein Schall, ein Laut Ist mächtiger als ihr alle: Donna Anna! Donna Anna!

Erster Gnom. 3å, Donna Anna! Qual und Ceid! Berr Saust verliebt in eine Maid! Berr, der wollt' die Welt ergründen Und konnte seine Brust nicht sinden!

Die Gnomen. Laßt jauchzen uns und jubilieren, Bei Menschenqual wir triumphieren! (Sieverschwinden.)

## Dritte Szene.

(montblanc. Jimmer im Zauberschloffe bes Sauft.) Sauft tritt auf.

Was ich wünsche, muß ich haben, oder Ich schlag's zu Trümmern! Wenn ich schmachte (Sei's nach der Liebe oder nach dem Jimmel), So werd' ich nicht, wie manche Sehnsuchtsnarren, Vom Schmachten satt und freu' in süßlicher Melancholie und Selbstzufriedenheit daran mich — Nein, nein, da halt ich's lieber mit dem Tiger, der So lange Junger fühlt, bis er der Speise Genug hat und den Raub zerreißt, Auf den er lauert. — Muß man denn zerreißen, Um zu genießen! Glaub's fast, wegen der Verdauung. Ganze Stücke schmecken schlecht — Mir sagen's Seel' und Magen.

Wie denn! Sie

(D welchen Inbegriff von Schönheit, Annut Bezeichnet dieses Sie! Was kann ein Wörtchen Bedeuten!) Sie den Don Juan im Zerzen, Sie, meine Einz'ge einen andern? — Als Die dunkeln Locken ihres Zaupts elektrisch, Gleich Wetterwolken meinem Aug' zuerst Vorschwebten — war's ein Zeichen, daß des Tages Schwüle

Erst nun mir nahte? Als mich, zwischen zöll' Und zimmel irrend, jener Golfstrom, der Aus ihrem Blick in Seuersluten strömt, Aus kaltem Schlamm, von der Verzweiflung Meer Umflutet, losriß und geläutert an Der Wellen Obersläche spulte — war Es darum, daß ich statt in freier Wuste Des Alls mich zu verlieren, hingerissen Bu eines Madchens Sugen, da zerschmetterte! -Sie liebt mich nicht! Schon das ist Tod! Doch sie Liebt einen andern — das ist golle! Floh Ich darum zu dem Satan, daß das Gluck Ich sahe, doch es nicht erreichte! - Und Wer ist die Marrin! Vielen Beist versvurt' Ich nicht an ihr. Wenn Tugend fur Verstand Rann gelten, mag sie klug genug fein, und Ihr Körper — nun, sie ist ein treffliches Gewächs, die gaut recht fein und weiß, das gaar Recht braun — was sagt das alles! Tausend Weiber Sind dennoch schöner als wie sie. — Und wer Bin ich denn! — Ich bin Saust, der himmelsturmende Bigante, bin es, den die Schreckniffe Der Unterwelt umfleiden.

Und sie — sie — Ach, Sie ist das Mådchen, das ich zärtlich liebe!
Das zerz! Das zerz! Vernunft ist rein und klar, Doch aus dem zerzen steigt der Sturm,
Der sie verdunkelt. Wer geliebt, gehaßt,
Gehofft hat und gefürchtet, Gott verlassen,
Dem Teufel sich verschrieben — in dem zerzen
zat's ihm geklopft, da scholl der zammerschlag,
Der seines Wahnsinns Schwerter schmiedete,

Da quoll der Dampf und spruhten all' die Sunken, Die ihn betorten!

Und mag's immer sein, Daß sie im Grund ihn vorgezogen. — Nicht Erduld' ich ihre Kälte länger, nicht gewöhn' Ich mich gleich einem Junde da zu schmeicheln, Wo man mich mit dem Suß zurückstößt. Laut Johnlachend warf ich Kunst und Wissenschaft Beiseit, als ich sie sah. Ich tötete Mein Weib — und sie verwirft mich!

Donna Unna (tritt auf und erblickt den Sauft). Ha, Da steht er! War Don Juan der Wetterstrahl, So schnell und feurig, als (daß zur Schmach ich's nur gestebe!)

Entzückend, so ist er die Wetterwolke, Rein Blitz zwar, aber voll von Blitzen — scheuen, Nicht lieben kann man Wetter!

Ich seh', er wird bald

Zermalmend sich entladen; doch was war' Die Tugend, konnte sie je zittern! Sest Mit stolzem Zaupte tret' ich vor ihn hin!

Saust (zu Donna Anna). Will

Denn nie die Trauer enden! Zeit war's endlich! Donna Unna. Laß frei mich, wenn du Ehre hast. Saust. Ich habe

Die Kraft, und Kraft schafft selbst sich Ehre.

Donna Anna. Ehre Wird nicht geschaffen. Echte Kraft entsteht Aus ihr nur.

Saust. Aach Belieben — Ehre, Kraft — Sie schaffen, schaffen nicht — Sentenzen kehrt Man um wie gandschuhe — sie tragen sich An beiden Seiten. Doch du redest nach Der Denkart demes Vaters.

Donna Anna. Welcher Kuhm, Gleich ihm zu denken und zu handeln!

Saust. Rein Ruhm! Weshalb gibt's Jeit, gibt's Jahre, gibt es Stunden! Die Jüngern sollen weiser werden wie Die Alten — Kinder klüger als der Vater — Doch alles eins. —

Warum liebst du den Don

Juan?

Donna Unna. Du fragst! Wenn ich ihn liebte
— gibt's

Denn bei der Liebe ein Warum? — Es funkelt Die Sonne, taubeperlte Fluren strahlen In ihrem Glanze, aus der Nacht zuckt wild Und frei der Blitz hernieder, Roß und Reiter Erschlagend, — und wer fragt warum?

Saust. Ich!

Donna Anna.

Srei

Die Liebe, Sklaverci der gaß.

Sauft.

Und hassest

Du Don Juan?

Donna Unna. Je feur'ger ich ihn liebe, So heißer haff' ich ihn!

Saust. Wie! Schlafen Baß Und Lieb' in einem Bufen!

Donna Unna. Schläft der Lowe Aicht in der Sonne?

Ja, er tut's, und er Sauft. Ist aufgewacht in mir! Bist du ein Sels, wahrlich, Ich bin es auch. Cas sehen, wie wir uns Begegnen. Du verwirfst mich? Und bist du Der Engel erster, ich verwerf' dich wieder! Der Uttiba, der Erderoberer, sturmt durch Die Lande - sie sind seine einz'ge Freude Sehnsüchtig streckt er seine Band Mach ihnen aus - sie weigern sich. — Er wirft Sie unter seiner Rosse Bufen, pflanzt Die Seuerstamm' als seine Sahne auf Und läßt von Horizont zu Horizont Sie sich entfalten. Er vernichtet doch, Wenn er auch nicht erobert. Und du wähnst. Daß ich, der Welterob'rer, milder ware!

Une eine Silbe brauch' ich auszusprechen, Und tot sinkst du zu meinem Suß! — Du schweigst! Donna Anna. Ich denke meines Vaters und Octavios.

Sauft. Die stor' ich in der Seligkeit des zimmels — Du schweigst!

Donna Unna. Nicht wert bist du der Untwort. Warst du

Rein Käuber und Entführer, — raten würd' Ich dir: mit Troge nicht, mit Anmut Mädchen Ju nahen.

Saust. Das sag' jedem anderen, Doch nicht dem Saust. Juld, Annut sind nur Schalen, Die Wahrheit ist der Kern. Nicht schmeicheln, beugen (Selbst vor Gott nicht) kann ich — doch mit Kraft Und Tod (schon hab' ich es getan) vermag Ich zu beweisen, wer ich bin — willst du mein sein: Ich warne dich! — Der Tod, er zuckt schon långst Auf meinen Lippen, und du weißt, den Lippen Entfällt gar leicht das Unheil!

Donna Unna (von Saust weggewandt, emporblicend). Du, Der Tugend goldne Blume, winde dich Um meine Scheitel, laß mich fallen als Dein Opfer!

Saust. Was ich sagte, sagt' ich, es Vollführend, weil ich es gesagt! — Bedenk' das — Mir bebet der Mund. Aicht die Minute mehr Seufz' ich um dich, die ich mit einem Wort Jertrummern kann. — Aie seufzt' ich, ohne Daß ich mich rachte! Sassest du mich!

Donna Unna.

Ja!

Saust.

Stirb!

Donna Unna. Weh' mir — ich vergehe! (Sie firbt.) Saust (erstarrt). Meine Macht

Ist schneller fast als meine Zunge —

Tot!

Dahin — Was ist die Welt? — Viel ist — viel war Sie wert — man kann drin lieben! — Und was ist Die Liebe ohne Gegenstand? — Nichts, nichts. Das Mådchen, das ich lieb', ist alles, an Der Leiche Donna Unnas ahn' ich's — Urmselig ist der Mensch! Nichts Großes, sei's Religion, sei's Liebe, kommt unmittelbar Ju ihm — er muß 'ne Wetterleiter haben! — Wie glücklich könnt' ich sein, wenn ich nicht Mich an die Hölle damals schon verkauft, Uls ich dies Weib zuerst erblickte!

- Unna.

Erwache! — (Caut rufens.) Ritter!

Der Ritter (tritt ein). Dank für all' die Qualen, Wozu Ihr mich verurteilt — wieder Euch Ju qualen, lehrten sie. Saust. Erwed' die Tote!

Der Ritter. Ei, ei, die Donna Unna! Abgemacht! Ich kann sie nicht erwecken — das Gestorb'ne Ist mein nur, wenn es fällt zur zölle!

Saust.

Wie edel schön! Auch noch in deinem Tode! — In diesen Trånen, die ich weine, spur'
Ich es: es gab einst einen Gott, der ward Ferschlagen — wir sind seine Stucke — Spracke Und Wehmut — Lieb' und Religion und Schmerz Sind Tråume nur von ibm.

Der Ritter.

Sauft.

Du Gottestraumer! Der bin ich!

Der Ritter. Schade, daß das Mådchen Zu fruh gestorben — hått'st sie konnen erst Verderben!

Sauft. Die verderben?

Der Ritter. Freilich! Stürzt
Der Baum auf einen zieb? Und Baume bieten
Der Art nur zolz und Rind' und Caub. Ein Weib
zat zände, Wangen, Busen und Verstand —
Anpacken kann man sie an hundert Stellen.

Saust. Unna, verzeih'! Ich handelte, wie ich nicht follte —

Bor' meine Reu', sie fagt weit mehr als Tranen: Teufel, in einer Stunde bin ich dein! Der Ritter.

Berr Doktor,

In einer Stunde!

Saust.

Ganz gewiß.

Der Ritter.

gerr, das

Ist viel, das ist Selbstüberwindung — das will Ich dir mit Großmut lohnen.

Sauft.

Beuchler!

Der Ritter.

Lab

Mich deine Suße kuffen — (Sur fich.) 's ist zum Letten.

Sauft. Es lebt ein andrer noch, der diese liebte. Dem Don Juan meld' ich, daß sie verschieden. — Und dann ist all mein Erdgeschäft zu Ende.

Der Ritter. Der Don wird sich entsetzen! Faust. Aur entsetzen? — Nichts Ist das Entsetzen. Jammern wird er so Wie ich!

Der Kitter (für sich). Wenn er das tut, so jamm're ich mit!

(Beide ab.)

### Vierte Szene.

(Rom. Prachtiger Saal im Saufe bes Don Juan. Mond: schein und Sternlicht ftrahlt burch die Senfter.)
Der Ritter erscheint.

Der Ritter. Zier in dem Prachtsaal Don Juans schlag' ich

Den Sitz der zölle auf — wo ich bin, thronet sie! — Nun beide mein, der Saust durch eignen Willen, Der Don Juan durch fromme Geisterhände! — za! Endlich kann ich triumphieren — O darum bin ich gekrochen — Kriechen Und Kriechen, immer Kriechen, doch bloß deshalb, Um desto furchtbarer vom Bodenschlamm Mich wieder zu erheben. Jetzt erheb' Ich mich — und sieh' die Stern' erblassen, und Die Nacht bricht ein, wie dunkle Meereswogen!

(Es wird dunkel und Wolken giehen auf.)

Weg mit Verkleidung!

Er reißt sich das schwarze Gewand und die Maske ab und steht rot gekleidet mit zoruslammendem Antlitz da.

Wieder trag' ich

Die Sarbe meiner Elemente! (Surchbarer Blitz und Donner.)

Uh, erkennt

Ihr mich? Mit Jubel mich begrüßend, sturzt Der Blitz zu meinen Sußen!

Seid gedankt!

Nichts ist das Recht — Spaß ist die Hölle, wenn Um Ziel der Sieg nur blinkt! — Wer da siegt,

hat recht! —

Stunde, nach der ich strebe, wo ich ihn, Des angemaßten Namen ich nicht nenne, Im Schutte seiner Zerrlichkeit begrabe, Statt seines Lichts, der Flamme Junge leuchten Und fressen lasse — muß ich dein gedenken? Jedoch du kommst — ich sühl's — ich werd' dich schaun! —

Ich bin unsterblich und bin unermublich — Der Don Juan mit seinen Dienern kommt heran, Unsichtbar weil' ich hier, bis daß für Saust, Und dann für ihn die Stunde schlagen wird!

Tritt in den hintergrund und geht da auf und ab. — Don Juan und Leporello kommen.

Don Juan. Mir summt ein Spruch im Ohr, wie Wasser

### Durchs Mühlrad!

"Aur frischen Sinn's durchs Leben hin, Vor nichts gebeugt den stolzen Sinn, Mit Freude jede Maid geküßt, Mit Jochmut jeden Narrn gegrüßt, So wirst du glücklich, wirst du groß Und schaffest dir dein eignes Los!"

Leporello. Uch, merkt Ihr nicht, daß ein Gewitter aufgeht?

Don Juan. Was kummern mich Gewitter?

Leporello. Wie unheimlich
Und schwul ist's hier im Saal! Ist's nicht, als war'
'ne Donnerwolke drin versperrt!

Don Juan.

Schaff' Licht,

Und mach' die Senster auf!

Leporello (in den Sintergrund auf die Gegend deutend, wo der Ritter auf und abgeht). Bemerkt

Ihr nicht, wie dort die roten gunken zucken?

Don Juan. Licht, sag' ich, Licht!

Leporello. Gleich, zerr — gleich! (216.)

Don Juan. Es ist wahr — Schwül ist's im Immer! Geisterhaft ist's schwül! — Doch mit Geruch des Bratens werd' ich das Verscheuchen. — Nichts Reell'res in der Welt, als der Geruch — er zaubert uns im Augenblick Ins Reich der Wirklichkeit. Riechst du in Eden Den Dust von Speisen oder Grabesdunst — Du bist aus Eden sort und glaubst dich Zu einem Schmause oder in 'ne Gruft Versett. —

Ceporello kommt mit Armleuchtern, auf denen die Kerzen

Leporello. Zerr, auf der Treppe ist ein Larm. Don Juan. Die Gaste sind's gewiß, die ich geladen. Leporello. Nein, nein, es ist kein bürgerlicher, es ist

Ein Polizeischritt!

Don Juan. Und woran kennst du den? Levorello. An wurdevoller Grobbeit. Don Juan. Wurd' mit Grobheit Ist Unsinn. — Laß herein die Polizei!

Leporello. Herr, wist Ihr, was Ihr tut? Don Juan. Las sie herein!

Signor Rubio und Signor Megro mit Polizeidienern treten ein.

Signor Negro. Wie wird mir? zier druckt's grad' so schwull aufs zerz,

Wie auf dem Todesball des Gouverneurs.

Ist's Blut-, ist's Senerdunst?

Don Juan. Was wollt ihr, Leute! Signor Negro. Sprecht nicht von Leuten, zerr! Der da ist Rubio,

Der Polizeidirektor, ich bin Signor Negro.
Don Juan. Also nicht Ceut' und Menschen —
Jhr ein Signor,

Der ein Direktor. Mein Direktor, was Begehrt Ihr?

Signor Rubio. End verhaft' ich, zerr, wie man Ju sagen pflegt, weil Ihr den Gouverneur Und den Octavio ermordetet, wie man Ju sagen pflegt.

Don Juan. Dir, Signor Tegro, dank' ich das! Du drolliger Patron, der stolz' ohn' Kraft Und Mut ist, und daher anstatt das Schlimme Selbst auszusühren, nur ihm gierig nachspürt, Unstatt den Dolch in eigner Hand zu schwingen, 10 Saustdichtung IV

Angeber wird, und mit Gericht und mit Schaffotten sucht zu qualen und zu würgen! Auf, Leporello, wirf den Signor da Zinunter — tu's nur dreist — du kannst ihn zwingen — Leporello. Mir spigen sich die Singer. — Rann ich ihn auch zwingen!

Don Juan. Ohn' allen Zweifel.

Leporello (zu Signor Regro). Herr, was ich kann zwingen,

Das drud' ich unter! unter!

Don Juan. Recht, was hatte sonst

Das "zwingen können" auch für einen Nugen! Signor Negro. O Polizeidirektor! Signor Rubio! Signor Rubio. Helft

Ihm, Ceute!

(Leporello wirft den Signor Megro aus der Tur und verfolgt ihn.) Don Juan. (Signor Aubio und deffen Leute zurüchaltend.)

Mein Direktor, an dem Negro ub'

Ich Zausrecht. Nicht befugt ist er, frech wie Er's tat, um Mordverdacht hier einzudringen. Euch aber, als Beamten, alle Ehre.

Ich bitt', laßt Eure Diener nur in Rube!

Signor Rubio. Herr, Ihr erlaubt Euch — Don Juan. Alles, was ich kann.

Signor Rubio. Ihr seid —

Don Juan. Der, der ich bin!

Signor Rubio.

Ihr habt —

Don Juan.

Betan,

Was mir gefiel!

Signor Rubio. Ei, laßt mich doch zu Wort Erst kommen!

Don Juan. Gleich! — doch erst sagt an, wer seid Denn Ihr!

Signor Rubio. Zabt's ja långst gehört! Ich bin, Wie man zu sagen pflegt, die Polizei.

Don Juan. gabt Ihr 'nen Paß? gabt Ihr Atteste? Signor Rubio. Wie? Raset Ihr? Die Polizei soll Passe,

Utteste haben!

Don Juan. Sie bracht's schon so weit, Daß man ihr selbst nicht ohne Pag traut.

Signor Rubio.

Wollt

Ihr mit mir spielen?

Don Juan. Aein, Ihr seid ein Blatt, Auf das ich keinen geller setzen möchte. Wie alt seid Ihr?

Signor Rubio. So sechsundfunfzig Jahr.

Don Juan. Wie heißt Ihr?

Signor Rubio. Signor Rubio, wie man Ju fagen pflegt.

Don Juan. Derselbe Rubio,

Der auf Octavios Hochzeitsfest Betrunken war!

Signor Rubio. Was habt Ihr mich zu fragen? Don Juan. Warum habt Ihr mir geantwortet? Signor Rubio. Weil es

So Flappte.

Don Juan. Seht, das Klappen! — Unwersehn Ist leicht geschehn! Jest merkt wohl! Es gibt 'ne hohe Polizei und eine niedere —
Die hohe ist die klügste — denn die niedern Beachtet das nur, was Vergehen ist,
Die hohe achtet nur auf das, was nüst.
Wahr ist's, daß unter andern Mådchen ich
Der Donna Unna nachgestellt und nachstell',
Daß ich deshalb den Gouverneur, den Don
Octavio erschlagen habe. Wahr
Ist's aber auch, daß ich ein span'scher Grande,
Der Nesse Gonzalos, des Kardinals,
Günstling des Papstes, bin. Zerr, sprecht! Was sagt
Ihr nun!

Signor Rubio. Mein Gott, ein Grande, Aeffe vom Allmächt'gen Gonzalo! — Don, verzeiht, ich irrte In der Person mich!

Der verfluchte Tegro, Wie man zu sagen pslegt! — Tun gilt's wahrhaftig Ticht Polizei — nun gilt es Politik! — Sprach ich vom Morde, zerr! Was will das sagen, Wie man zu sagen pslegt! — So kleines Mördchen, Und unter guten Freunden, wie sich das Von selbst versteht, kann allzuleicht passieren, Was ist's denn weiter? Tot der eine, und Der andre bleibt lebendig! Alles ganz Natürlich; beim gemeinen Volk indes Muß man auch das gewöhnliche bestrafen, Es kommt zu oft sonst vor und wird deshalb Leicht Recht. Sie morden nicht aus Khr' und Ruhm, Sondern aus zaß.

Don Juan. Wir waren mit einander Jetzt fertig. Packt Euch fort aus meinem Jimmer! Verzeihet, ganz gewöhnlich und natürlich! — Da, diesen Saustschlag nehmt mit auf den Rücken! O alles ganz natürlich! — Wagt Euch nicht Jurück mit Euren Lumpenhunden! — Ganz gewöhnlich,

Wie man zu sagen pflegt!

Signor Rubio.

Empfehl' mich!

Don Juan.

Saft

Sehr notig, daß du dich empfiehlst.

(Signor Rubio nebst feinem Gefolge wird von Don Juan fort: getrieben. Leporello kommt zurud.)

Don Juan.

Ist der

Berr Negro tuchtig expediert?

Leporello.

Ropf's über,

Ropf's unter!

Don Juan. Wohl', so bring' das Essen! Levorello.

Leporello. Gerr, Gerr! — Schwarz, pechschwarz wie Mohrenfäuste, Die enger stets und fester sich bis zu Der Sonn' aufballen, in die Welt hineindräu'nd, Erheben sich Gewitterwolken!

Don Juan. Mag's sich heben, Und mögen Blize zischen nach Vergnügen. Ich will jest speisen, will jest trinken!

Ceporello.

Sorcht!

Welch Windesbraufen!

Don Juan. Surchtbar tont's, doch schon!

Leporello. Es flopft! — Es ist doch nicht? —

Don Juan. Da draußen? Aur näher! — Wer

Sauft, bleich, entstellten Gefichts tritt ein; der im Sintergrunde verweilende Litter will auf ihn losfturgen.

Sauft (zu bem Kitter). Du! Jurud! Wart' bis es Zeit ist!

Mit jenem da muß ich erst reden!

Don Juan. Mit wem spricht man hier außer mir? Ba, Saust! — Wie sieht er aus — man sollte grausen! Ferschlagner Welten Trümmer schimmern so Im Licht des Abends, wenn es fich vor Schmerz Darüber bricht!

Saust. Weh' mir, von Stund' zu Stunde Wächst meine Liebe, wächst mein Schmerz!(Ju Don Juan.)
— Mann.

Sast du sie auch geliebt?

Don Juan. Meinst du die Anna! Saust. Die Anna! Don Juan. Fragst du! ist sie denn nicht schon! Saust. Tot ist sie, tot! Bor's und verzweise du

Mit mir! Don Juan. Verzweifeln? Da wo Weh und

Jammer.

Des Unglücks und des Zerzbluts hohe Wogen Auf uns einstürmen, — gilt's die Flagge auf= Zuziehn, die an des Lebens Masten stattert, Gilt es für ihre Ehr', für ihren Ruhm Zu streiten, bis zum Abgrund des Verderbens! Ja, mich erschüttert Donna Annas Tod! Die tiesste Brust bewegt er! — Doch ich spann' Die Segel wieder, fahr' mit neuem Winde! Gibt's nicht der schönen Mädchen tausend and're? Wie sollt' ich mich um eine grämen? — Zab' Ich sie geliebt, so zeig ich's dadurch, daß Ich nicht den Tod scheu', sie zu rächen! Du bist's gewiß, der sie erwürgte! Ühnlich

Sieht dir's, der immer felber seine Jimmel Zertrümmerte! — Jum Zweikampf! Lin paar Gange Versuch' einmal!

Saust. "Der seine zimmel selber Zertrümmerte!" — Er wagt's mir vorzuwersen! Und er hat recht. Ich schlug das zerrlichste Zu Trümmern, weil ich's nicht begriff! — Du bist Dahin für mich, o Donna Anna! Nie Erblict' ich deiner Augen Schimmer, nie Bad' ich in deiner Schönheit Glanz mich wieder, Und niemals wird ein Wörtchen nur verschönt Durch deiner Stimme Zauber zu mir klingen. Doch ewig werd' ich dein gedenken, und Schon der Gedanke wird die Wirklichkeit Der zöll' zu Schanden machen!

(Jum Ritter, ber fich bem Sauft wieder genabert hat.)

Tropend

Stürz' ich in deine Arme. Wisse aber: Wenn ich ein ew'ges Wesen bin, so ring' Ich auch mit dir von Ewigkeit Ju Ewigkeit, und möglich, daß ich siege. Dich nochmals tretend, wie ich schon getan!

Der Ritter (den Saust packend und erdrosselnd). Erwarten wollen wir's! — Mit ihm zum tiefsten Pfuhl!

Bauft brennende Ölberge, war' auch der

Von Jions Stadt darunter, Seuerberge, Bauft über seine Seel'! — Den Körper laßt Aur liegen! — Macht es gut, ihr Geister — bald Romm' ich mit Don Juan ihm nach!

(Er tritt wieber in ben Sintergrund und bleibt mahrend ber gangen Szene barin, ben Don Juan firierend.)

Don Juan. Der Zaubrer Wird wohl verzaubert? Spricht er mit der Luft? Leporello. Er stürzt vom Stuhl. Ihr zeiligen, er stirbt —

Und kohlschwarz starrt sein Antlitz Im Rücken ihm! — zier in der Stube spukt Ein Teufel!

Don Juan. Kerl, laß deine Fratzen! Schlagsluß gat ihn gerührt! Bring' ihn sogleich von dannen! Leporello. Wegbringen! Den! Anfassen ihn, den Gott

### Bezeichnet!

Don Juan. Eben sprachst du ja vom Teusel! Leporello. Das ist ganz eins — Gott zeichnet mit dem Teusel,

Wie Kinder mit der Roble!

Don Juan (drehend). Sort den Leichnam! Leporello (schafft bebend den Leichnam Sausts beiseite und kehrt zurück). Ich schöpfe wieder etwas Luft. — Das Untier War' weggeschafft!

Don Juan. Freund, was gelobtest du Auf dem Montblanc? Du wollt'st dich bessern, wolltest Lisetten ehlichen.

Leporello. D Don, bedenkt: Versprechen ist was anders als das galten; Was ich verspreche, das versprech' ich, Und was ich halt', das halt' ich. Auch vernahm Ich nicht, daß mein Gelübde akzeptiert ward.

Decle

Don Juan. Den Tisch! — Wo bleiben unfre Gaste!

Leporello. Baste?
Bort Ihr nicht, daß der Wind gleich einem Besen
Vor dem Gewitter hersliegt, und die Straßen
Auskehrt von Staub und Menschen? — Können
Noch Gäste kommen?

Don Juan. Ded' den Tisch!

Ceporello. Ich tu's!

(Er beckt ben Tifch und tragt Speisen auf und Wein.)

Don Juan (sich wein einschendend). Die Donna Anna! Überflut' sie We

Die Donna Anna! Überflut' sie Wein! — Ah, der Franzose da! Champagner — Wildfang! Bis an die Decke fliegt dein Schaum, mein Jubel Soll aber trot der Donna Anna, trot Des Jammers an die Sterne schlagen! Schuft, Was machst du!

Leporello. Trank ich! Es war Eure Gesundheit! Die ersieht Eu'r treuer Knecht Don Juan. Pasteten — Braten her — Salat! (Er ist.) Erträglich

Ift alles zubereitet. Saft du Musikanten Bestellt?

Leporello. gerr, sie sind draußen. Durfen sie Eintreten?

Don Juan. So! Daß ich fah', wie sie Die Tone fragten, pusteten! — Sie follen Aufspielen, aber laß mich sie nicht sehen!

(Ceporello ab und kommt gleich zurud. Dann Musik.) Don Juan. Beim Essen ist Musik ein guter Pruf-

Denn ist das Essen gut, so hort man die Musik nicht! (Spelsend.)

Schon ich hor' sie jetzt nicht! (Zu Ceporello.) Mensch, was ist du?

Leporello. Ich essen? Den Sasan probier' ich, ob Er gut gebraten. Essen und Probieren! Ein großer Unterschied! — O wär' die Welt Doch ein gebratener Rapaun, und wär' Ich's doch, der ihn anfräß'. — Schauderhaft Laßt Ihr mich hungern!

Don Juan. Rerl, dir geb' ich nichts, Da ich doch weiß, daß du es stiehlst!

Wein, Wein!

Leer sind die Flaschen! (Levorellosetzt neue Flaschen auf.) Don Juan (trinkend). Mahomed soll leben! Den Wein verbot er, weil er ihn so sehr Geliebt. Denn das Verbot, so schloß er richtig, Verdoppelt den Genuß! (Blitze, Donner.)

Leporello (am Senster). Herr, christlich! christlich! Seht, seht die Wolken! — Regen — Blitz — und — Donner

Rein Ende! Wie ein feuerspeiender Vulkan hängt über uns der Jimmel. — Da Schlägt's ein in den Palast des Erzbischofs! Don Juan. Da capo! Alle Blize mögen ewig flammen,

Besonders wenn sie treffen!

Leporello. Gnade! Gnade!

Da bligt's, da donnert's wieder! Uch, wie tobt's!

Don Juan (ein Glas Wein hinunterstürzend). Joch lebe Der Donner, mög' er tausend Jahre rollen Wie heute!

Ceporello. Gerr, das Gewitter — enger stets und enger

Umzieht es uns — kaum kann ich atmen. zere, Es ist auf uns gemunzt!

Don Juan. Den Saft der Traube Schlurf' ich — der macht mich heiß, und Blig und Donner

Sind nichts als Schnee dagegen!

Leporello. Hab' ich Eisen Un mir? Man sagt, der Blig zieh' sich danach — (Gchlussel, Schuhe usw. wegwersend.)

Da! Schlüssel! — Schuh' mit Nägeln — Spangen, zinweg damit!

D Gott, da kommt jemand und stapft Und stapft, daß man durchs Donnerwetter es Vernimmt!

Don Juan. Es wird ein Gast sein!

Leporello. Ist's nur nicht Der steinerne, den Ihr habt eingeladen! Das sind nicht Menschentritte — nein, es sind Erdbeben, die herannahn!

Ton Juan. Schwert, mein Schwert! Leporello. Hier ist's!

Don Juan (das Schwert entbidgend).
Sei willkommen, meiner Freunde treuster!
Du, der den Feind erschlägt, und mich nicht eher
Verlassen wird, als bis die Jand mir abfällt!
Mein Sühlhorn sei, mit deiner Spitze
Laß mich den Marmorgast befühlen — (zu Ceporello.)

## Öffne

Die Tur!

Leporello. Das Öffnen tut nicht not! Man hat so angeklopft, daß schon die Tur Von selbst einbricht.

Don Juan. Wer wagt's, so unverschämt In mein Gemach zu treten! Die Bilbsäule des Gouverneurs tritt in das Jimmer.

Sa!

Leporello. O Christus!
Die Vildsaul' von dem Kirchhof! — Ich vergehe!
Don Juan. Entsetzlich oder auch wohl närrisch!
— Still.

Still, Leporello!

Leporello. Hört' ich einen Jahn Mur krähen — einen dummen Entrich schnattern — Die Erde fühlt' ich wieder! Doch dies ist Das Reich der Geister!

Die Bildfäule des Gouverneurs. Don Juan — Leporello. O welche Stimme! Mark= und bein= zerknirschend!

Die Vildsaule des Gouverneurs. Du hast befohlen, und ich bin erschienen!

Don Juan. Ist's eine Vildsaul', ist es keine!
— Das Auge weiß — kein Stern darin — ich sturz'
Ju Boden! —

Doch ich ruse meinen Namen, Ist er auch blutbesleckt, so ist er doch Voll Ehre! Und wie eine Zeuerglocke Die Städte aufregt und das weite Land, So richten auch bei seinem vollen Schalle All' meine Kraft sich auf und all' mein Mut! Ich heiße Don Juan und biet' dir Kampf Und Tron!

Die Bildfaule des Gouverneurs. Ohnmach= tiger, fein Lebender

Vermag mich zu bekampfen!

Don Juan (sich an die Stirn fassend). Welche Tone!
— Doch,

Dielleicht ein Gaukler! — Last uns prufen, Ob dieser Stein ein bohmischer, ob es Ein echter, der den Stahl verträgt!

(Er haut mit bem Schwerte auf die Bilbfaule des Gouverneurs und das Schwert zersplittert.)

Ein echter!

Noch hab' ich einen Dolch — zwar kurzer als Das Schwert, doch näher, sicherer!

(Er zieht den Dold und schwingt ihn wild um das Saupt.) Noch bin ich

Gewaffnet, und wer zagte unter Waffen? (Zu Teporello.) Wo sind die Musikanten? Weshalb ließen Im Spiele sie sich stören? (Donner und Blig.) Leporello. Hört Ihr, Herr, Es musiziert da, daß die Saiten reißen! Don Juan. Herr Gouverneur, beliebt's Euch, sich zu setzen!

gier ist ein Stuhl —

Leporello. Der Stuhl wird unter dem Jusammenbrechen, wie Korn unter'm Muhlstein!

Don Juan. zier Suppe von Schildkroten — hier Wildbraten —

Auch Beefsteak — Roastbeef — Frikasseen — Endiviensalat! Da Wein — Tokaier, Champagner und Burgunder — langt nur zu, Gerr

Die Bildfäule des Gouverneurs. Ich komme von den Sternen. Ird'scher Nahrung Bedarf ich nicht.

Don Juan. Mit Sternenspeise kann Ich dir nicht dienen, und zum ird'schen Mahle Lud ich dich ein. Narr, wenn du kamst in Soffnung Von anderen Genüssen!

Die Bildsåule des Gouverneurs. Donna Unna Und Don Octavio, im Jimmel jett Im seligen Verein, den Erdenschmerz In ihrem Antlitze zu leichtem Lächeln, Zu Perlen ihre Tränen umgewandelt, Gedachten dein in ihrer Wonne, und Sie senden mich hernieder, daß ich dich Jur Reu' und Besf'rung mahne.

Don Juan. Danke für Den Gruß! — Doch nichts hab' ich getan, weshalb Ich Rene spürte! Alles, was ich tat, Gefällt mir! Nicht bedarf ich Bess'rung, Denn mit mir selbst bin ich gar sehr zufrieden!

Leporello. Rlein beigeben, zerr, klein beigeben! Lügt ihm was vor! Es findet sich nachher! — Bedenkt, Ihr zieht dadurch mich Schuldlosen Mit Euch aus diesem Elend!

Bu, der Marmor

Rnirscht wieder!

Die Bildsaule des Gouverneurs. Zast du Mut, gib mir die Zand

Darauf, daß du beteu'rst, dich nicht zu bessern!

Don Juan. Die gand! Die gand! — Doch bin ich nicht in Rom? gier reckte

Der Schvola die Rechte in das Zener — Ich tue mehr: ich strecke kühn auffordernd Sie in das Reich der Unterwelt und spreche: Das Leben ist ein Nichts, wenn es nicht allem, Was ihm begegnet, Stirne bietet! Da!

(Er gibt der Bildfaule des Couverneurs die Sand, welche sie einige Augenblicke festhält und dann losläßt.)

U fcnober Schurke! Ceichenkalte fließt

11 Saustdichtung IV

Aus deiner Zand in meine Abern! — Lohnst Du so den Zandschlag eines Spaniers? D Niederträchtiger, du wärest wert, Du lebtest nochmals, daß ich nochmals dich Erschlüge!

(Er greift die Bildsaule des Gouverneurs mit dem Dolche an.) Die Bildsaule des Gouverneurs. Weich! (Don Juan taumelt zuruck.)

Schau', die dunkle Flamm' dort hinten Rommt auf dich zu! Der Satan ist's im Fest= Gewand —

Leporello. Ach, meine Ahnung! Darum war's So schwül im Jimmer — Satan, Zerr! Ju schlecht Bin ich, daß Ihr mich holt. (Auf den Don Juan deutend.) Achmt ihn, Ihr habt

Genug daran!

Die Bildsåule des Gouverneurs. Er lauert schon, daß er dem Saust

Dich zugeselle. Doch ich kann dich retten, Wenn du bereuen willst. — Jum letztenmal Frag' ich dich mit der Gottheit Donnerstimme: Willst du bereuen und dich bessern?

Don Juan. Was Ich bin, das bleib' ich. Bin ich Don Juan, So bin ich nichts, werd' ich ein anderer! Weit eher Don Juan im Abgrundsschwesel, Als Zeiliger im Paradieseslichte! Mit Donnerstimme hast du mich gefragt, Mit Donnerstimme geb' ich dir die Antwort: Tein! Die Bildsäule des Gouverneurs. Wir sehen uns nicht wieder!

(Sie verfinkt.)

Der Ritter (feinen roten Mantel in die Sohe werfend). Mantel, breit'

Dich aus, entfalt' den Stoff, aus dem du bist Verfertigt, überstamm' als Seuersbrunst Dies Zaus, samt den Bewohnern es verzehrend! (Seuer und Seuerregen.)

Dich aber, Juan, reiß' ich mit mir — schmiede Dich an den Saust! Ich weiß, Ihr strebtet nach Demselben Ziel und karrt doch auf zwei Wagen! Don Juan. Noch jetzt rus' ich als letztes Wort auf Erden:

"König und Ruhm, und Vaterland und Liebe!"
(Der Ritter versinkt und reißt den Don Juan mit fort.)
Leporello. Es brennt in jeder Eck, — ich muß
verbrennen.

Gibt's keine Bilfe? Weh', die Flammen kommen! Sie kommen! Keine Flucht! Ich muß verbrennen! (Der Vorhang fallt unter Seuer, Donner und Blitz.)

Ende.



# Saust.

Ein Gedicht

von

Mikolaus Lenau.



### Der Morgengang.

Ein hober Berg, vom Morgen angeglübt, Der hell und froh berauf im Often fprubt; Ein Wandrer fuhn, der dort zum Givfel strebt. Don Sels zu Sels im raichen Sluge ichwebt. Was willst du, Saust, auf diesen Bergeszinnen! Den Nebeln und den Zweifeln dort entrinnen! Des Abgrunds Mebel werden nach dir schleichen, Huch dort dir Zweifel an die Stirne streichen. D freue dich am bellen Sonnenglanze, Freu' dich an seinem Rind, der stillen Pflanze, Der Alvenlerche, die sich einsam schwingt Um Schneegebirg', das durch den Zimmel dringt! Las Bergeslufte froh dein Berg durchschauern Und sie verweh'n dein ungerechtes Trauern; Laß nicht den Slammenwunsch im Bergen lodern, Der Schöpfung ihr Geheimnis abzufodern; D wolle nicht mit Gott zusammenfallen, So lang' dein Los auf Erden ist zu wallen. Das Land der Sehnsucht ist die Erde nur;

Was Gott dir liebend in die Seele schwur, Empfånast du erst im Lande der Verheißung. Mach deiner zulle frohlicher Zerreißung! — Umsonst, umsonst! Die ungestumen Fragen Ihn ohne Rast von Sels zu Selsen jagen. Viel Pflanzen hat er schon entpfluckt dem Grund Und, kaum besehn, geworfen in den Schlund; Viel Steine schon hat dringend aufgerafft, Um Sels zerschmettert seine Leidenschaft; Und manch Infekt zerknickt des Forschers Hand, Weil's ihm von seiner Schöpfung nichts gestand. Mun bleibt er stehn und lauscht dem Glockenklang Dom Tal berauf, und fernem Kirchensang: Der Glockenruf — die Lieder — mit den Winden Dem Ohr des Wandrers schwellen und verschwinden; Und wechselnd horcht er auf der Tone Slucht Und spricht hinab in eine tiefe Schlucht: "Wie wird mir nun zu Mut mit einem Mal! Wie faßt mich ploglich ungekannte Qual! Ich fuhl's: des Glaubens letter Saden reißt, Unweht mein Berg ein kalter, finstrer Beift. D, daß die Tone, die vom Tal sich schwingen, Mich wie ein Aufschrei bittrer Not durchdringen! Da unten Wandrer durch die Wuste ziehn, Und jest im Motgezelt, dem Rirchlein, knien, Und die Verlass'nen rufen sehnsuchtsvoll

Dem Suhrer, daß er endlich kommen soll. Ob eure Sehnsucht betet, fluchet, weint, Der Suhrer nirgends, nirgends euch erscheint!" -Und weiter, hober, steiler treibt die Sast, Der Unmut fort der Berge truben Gast, Auf Klippen, wo den Pfad die Surcht verschlingt, Wohin verzweifelnd nur die Gemse springt. Schon kann der Klang vom Tal ihn nicht erreichen; Doch fernber tont's von dumpfen Donnerstreichen. Bu Sußen jett dem ungestumen grager Erbraust ein sturmversammelt Wolfenlager. Und wilder stets das Wetter blitt und fracht; Er ruft hinab frohlockend in die Macht: "Die Wetterwolken hab' ich übersvrungen, Daß sie vergebens mir zu Sugen flaffen. Mach mir ausstreckend ihre Seuerzungen: So will ich mich der Beistesnacht entraffen!" Da plotalich wankt und weicht von seinem Tritt Ein Stein und reißt ihn jach zum Abgrund mit; Doch faßt ihn rettend eine starke Sand Und stellt ihn ruhig auf den Selsenrand; Ein finstrer Jäger blickt ins Aug' ihm stumm Und schwindet um das Selseneck hinum.

#### Der Besuch.

Sauft und sein Samulus Wagner im anatomischen Theater an einer Leiche.

Sauft. Wenn diese Leiche lachen konnte, traun! Sie wurde plotilich ein Gelächter schlagen, Daß wir sie so zerschneiden und beschaun, Daß wir die Toten um das Leben fragen. Mein Freund, das plumpe Meffer tappt vergebens Verlass'nen Spuren nach des flucht'gen Lebens. Långst ist das scheue Wild auf und davon; Es sette fluchtig durch den Ucheron, Drin sich dem Jager seine Spur verloren. Ich will's nicht långer hier im Walde suchen. Mir dunkt das Los des blodgeafften Toren. Das Los des Sorschers wahrlich zu verfluchen. Wagner. Mir aber dunkt das stille Los des Weisen Vor jedem andern glucklich und zu preisen. Und schreiten wir auch ferne noch vom Ziel, So wissen wir des Wahren doch schon viel. Sauft. Du weißt nicht mehr vom Leben als das Vieh, Trotz deiner samtlichen Unatomie.

Wagner. Ihr scherzet, Meister; welch ein soch-An dieser frischen Leiche zu erfahren, [vergnügen, Wie all' die feingewebten, wunderbaren Gebilde sich so schön zusammenfügen; Wie sein Geschäft ein jegliches Organ Einträchtig übt, dem Ganzen untertan. Sauft. Dich mag beglucken, greund, das tiefe Wiffen, Daß dieser Tote, als er war gesund, Das Sutter hat gesteckt in seinen Mund, Und daß er mit den Zahnen es zerbissen. Huch ist zu deinem Blude nicht erdichtet, Der Magen war zum Dauen eingerichtet, Und daß dazu in dem erwähnten Salle Betropfelt aus der Leber fam die Galle, Und daß die Safte durchs Beader freisen, Und was noch schlau der Sorscher sonst erfrug; Doch ist die ganze Weisheit nicht genug. Much nur den kleinsten Zweifel satt zu fpeisen. Wagner. Ich ehre die Natur in ihrem Schweigen; Erfreut sie mich mit noch so leiser Runde, So dant' ich ihr aus tiefem gerzensgrunde. Seht nur, wie diese Merven sich verzweigen, Durch die die ew'ge Seele fuhlt und denft, Bebieterisch des Leibes Blieder lenkt. Sauft. Oft, wenn ich so die langen Sorschernachte Linsam mit stillen Ceichen nur verkehrte, Und in der Merven sinnigem Geflechte Eifrig verfolgt des Lebens dunkle Sahrte: Wenn meinem Blicke dann sich aufgeschlossen Der Nerven Stamm mit seinen Zweigen, Sprossen —

Da rief mein Wahn, entzückt ob solchem Sunde: Bier seh' ich deutlich den Erkenntnisbaum, Von dem die Bibel spricht im alten Bunde; Bier traumt die Seele ihren Rindestraum, Sußschlummernd noch im Schatten dieser Afte, Durch die sich Paradieseslufte drangen, Und Vogel ziehn mit wonnigen Besången, Aus andern Welten lieblich fremde Gaste. Raum aber ist vom Traum die Seel' erwacht, Wird glubend ihre Sehnsucht angefacht, Die suße grucht den Zweigen zu entpflucken, Unheilbar ihren Frieden zu zerstücken. Ich will, so rief ich, diese Frucht genießen, Und wenn die Gotter ewig mich verstießen! Mephistopheles als fahrender Scholast plotzlich zur Tur herein. Sa! ha! Berr Unatom, recht fein und zierlich! Des Baumes vom verlornen Paradiese Steckt die fatale Wurzel euch possierlich Im Schadel eingepflanzt als Zirbeldruse! Sauft. Wer ift es, der fo fpåt bier ein sich findet, Da schon die Glocke zählte Mitternacht! Der da so laut herein zur Ture lacht, Und mein zu spotten frech sich unterwindet? Ich sprach von einem Traum aus frühern Tagen; — Verloren ist zusamt dem Paradies Der Baum der Wahrheit;

Merhistorheles, wenn nicht all' die Sagen Die Lua' aus alter Zeit heruberblies. Verzeiht, daß ich so spåt mich eingedrungen. Auch ich bin Arzt, des Kuren oft gelungen. Es macht mir Svaß, des Nachts mit klugen Leuten Das Menschenlos zu prufen und zu deuten. Sauft. O ungluckselig Wort: das Menschenlos! Ich fubl's in seiner ganzen Bitterkeit. Vom Schoß der Mutter in den Grabesschoß Jagt mich die ernste, tiefvermummte Zeit, Die dunfle Sklavin unbefannter Machte. Sie spricht kein Wort auf alle meine Fragen, Bleichgultig meinem Sluchen und Verzagen, Stoßt sie mich weiter durch des Lebens Machte. In meinem Innern ist ein zeer von Kräften, Unheimlich eigenmächtig, rastlos beiß, Entbrannt zu tief geheimnisvoll'n Geschäften, Von welchen all' mein Geist nichts will und weiß. So bin ich aus mir selbst hinausgesperrt Und stets geneckt von Zweifeln und gezerrt, Ein Fremdling ohne Ziel und Vaterland, Indem ich schwindelnd, strauchelnd fort mich quale Zwischen dem dunkeln Abgrund meiner Seele Und dieser Welt verschloss'ner Selsenwand, Auf des Bewußtseins schmalem, schwankem Stege, So lana' dem Berg belieben feine Schlage.

Mephistopheles. Euch grämt, daß Kräfte rüstig in Euch schaffen,

Und Euch nicht lassen in die Werkstatt gaffen! Was kummert's Euch, woher's die Krafte geben Und wie bereiten, was Ihr braucht zum Ceben! Der Geist soll einem Ravaliere gleichen, Dem, was er braucht, die Untertanen reichen, Der aber nicht begierig ist zu schauen Wie sie viehzüchten und die Selder bauen. Doch ist vergeblich Sorschen Euch verleidet, Wie kommt's, daß Ihr an dieser Leiche schneidet? Sauft. Wer was Verlegtes fucht in seinem Zimmer, Rehrt wieder an die alte Stelle immer, Wo er schon oft vergebens hat gesucht; So zog mich stets mit flåglichem Betrug Bu Leichen ein geheimer goffnungszug. Mun aber sei die Stunde mir verflucht, Die je mich afft' hier am verstockten Hase. Mephistopheles. Die Wissenschaft, die sich von Leichen nahrt.

Da habt Ihr recht, ist nicht der Mühe wert, Daß Ihr damit behelligt Eure Tase. Saust. Warum doch muß in meiner Seele brennen Die unlöschbare Sehnsucht nach Erkennen! Tichts ist die Wissenschaft; doch wo ist Rettung Aus meiner Zweisel peinlicher Verkettung? Mephistopheles. Mein wackrer Mann, ich find' an dir Behagen,

Drum will ich dir ein Wort des Troftes fagen: Dein Schopfer ist dein Seind, gesteh' dir's fect. Weil grausam er in diese Nacht dich schuf. Und weil er deinen bangen Zilferuf Verhöhnt in seinem beimlichen Versteck. Du mußt, foll sich dein Seind dir offenbaren, Einbrechen plotilich als ein fühner Frager In sein geheimnisvoll verschanztes Lager, Mußt angriffsweise gegen ihn verfahren. Willst du in deines Seinds Entwurfe dringen, So mußt du ihn durch tapfern Angriff zwingen, Daß er die stumme, starre Stellung bricht. Und, aufgereizt, sich endlich ruhrt und spricht. Du mußt entweder dieses Erdenleben Vertaumeln dumpf in viehischer Geduld: Wo nicht, dich als entschloss'ner Mann erheben Und fuhn zur Wahrheit dringen durch die Schuld. Wer glaubt, gehorcht, des Fragens sich bescheidet, Als frommes Kind sein Platzchen Wiese weidet, Dem wird wohl nimmer mit dem Suttergrase Die Wahrheit freundlich wachsen vor die Mase. Den Menschen gab der ewige Despot Sur ihr Geschick ein ratselhaft Gebot: Mur dem Verbrecher, der es überschritten,

Wird's klar und lesbar in das Zerz geschnitten. Zast du den Mut, um diesen Preis zu wetten, So kann dich dies mein Wort vom Zweisel retten. Er verschwindet.

Wagner. Gott sei mit uns! — wer war der fremde Wo ist er hin? mir graut von seinem Worte, [Mann? Daß ich das Messer nimmer halten kann. Er kam und ging durch die verschlossene Pforte. Welch ein Gesicht, so sahl und grimmig kalt! Wie hat sein Blick so schrecklich mir gestrahlt! Versuch uns nicht, o simmel, und erlöse Vom Übel uns; ich mein', es war der Böse.

Er bekreuzt sich.

### Die Verschreibung.

In eines Urwalds nie durchdrungner Nacht Saß Saust auf einem Stamm, bemoost, vermodert; Wildhastig grabt sein Geist, der Wahrheit sodert, Im labyrinthischen Gedankenschacht. Das Auge zu; die festgeballten Jande Sind an die Stirn gepreßt mit starrem Krampse, Als wollten helsen sie dem Geist im Kampse, Eindrücken seines Kerkers Knochenwände.

So saß der dumpse Forscher manche Stunde,

Don seinen Zweifelqualen stets betäubter; Bedenklich schütteln über ihm die gaupter Die alten Eichen in verschwiegner Runde. Mun springt er plotlich auf von seinem Site, Sein Aug' durchstarrt die oden Waldesräume Und schießt umber im Dunkel Jornesblitze. Und also fährt er scheltend an die Bäume: "So fprich, fo fprich, verfluchte Saufelbrut! Sag an: was ist der Tod? was ist das Leben? Ich find' es nicht; mein Geist will Untwort geben, Doch sie ersauft sogleich in meinem Blut. Ihr Baume haftet an der Mutter Bruft, Woraus hervorquillt der Geheimniswust, Ihr lauschet mit den Wurzeln in den Grund, Doch gebt ihr nichts aus seiner Tiefe kund. Steht ihr im Blatterschmuck, ift euer Rauschen Ein dummbehaglich Durcheinanderplappern; Zu Winterszeit vernimmt mein gierig Lauschen Von euren Aften nur sinnloses Klappern. Ihr kommt, den Wachstum in die Luft zu strecken, Mit eurem stillen Gluck mein Berg zu necken; In Ust und Krone, Lindenriß und Knorren, In eurem Bluben, Rauschen und Verdorren, In Weisen mannigfalt, je nach den Zeiten, Den alten Ratfelfram mir auszubreiten. Schweigsam verstockt ist alle Kreatur, 12 Sauftbichtung IV

Sie weiset und verschlingt der Wahrheit Spur; Den holden Slüchtling selbst, den ratselhaften, Der leise nur berührt die Erd' im Sluge, Ihn können auch die Steine nicht verhaften In dauernd starrender Kristallenfuge; Und bei dem Tier ein Marr um Kunde wirbt, Das frißt und sprießt, das zeugt und saugt, und stirbt. Ich kann mich nicht vom heißen Wunsche trennen, Den schöpferischen Urgeist zu erkennen, Mein innerst Wesen ist darauf gestellt, In meiner ewigen Wurzel mich zu fassen; Doch ist's versagt, und Schnsucht wird zum gaffen, Daß mich die Endlichkeit gefangen halt. Surchtbarer Zwiespalt ift's und todlich bitter, Wenn innen tobt von Fragen ein Gewitter, Und außen antwortlose Totenstille Und ein verweigernd ewig starrer Wille. Ein Monch aus dem Waldesdunkel hervortretend. Aicht wende an die Rreatur dein Fragen,

Sie weiß, wornach du dürstest, nicht zu sagen. Was soll dein herber Groll und die Empörung? Wer betend fragt, gewinnt allein Erhörung. Dein Donnern weht wie Jirpen der Jikade Vorüber an dem großen Gott der Gnade. Willst du den Zeiligen schauen und erkennen, Muß erst sein Licht in deine Seele brennen,

Durch seine Kraft allein kannst du Ihn denken; D mochte segnend sie zu dir sich senken! Sauft. Wenn Er der Angeschaute ift, Und Aug' und Licht zu aleicher Brift. So fieht doch nur Er felber fich In meinem Zaus, nicht aber ich. Verworrne Demut ist das Beten; Ich will Ihm gegenüber treten, Beglucken kann mich nur ein Wiffen, Das mein ist und von seinem losgerissen. Ich will mich immer als mich selber fühlen: Micht soll aus meinem festen Mauerring Die beilige Meereswoge fort mich spulen Wie Tau, der leicht am Ufergrase hing. Monch. Durch seine Kraft allein kannst du Ihn Und mit der Kirche sollst du dich verbinden. sfinden, Sauft. Was bist du, Monch, zu storen mich, ge= Fommen 5

Ich kenn' euchwohl und hass' euch längst, ihr Frommen! Willst du ums Zaupt dein Jingulum verstohlen Mir wersen, wie die Schlinge einem Sohlen? Ich lache dein und spotte ganz gewaltig Der Mege Babels, alt und mißgestaltig. Monch. Jur Rirche, wüstes Weltkind! sollst du Daß mütterlich sie dir die bittern Jähren [kehren, Des Zweisels trockne, der Verlassenheit, 12\*

Die, unbewußt dir selbst, um Bilfe schreit. D fehre beim zur gläubigen Gemeinde, Und laß von ihr das franke Zerz dir pflegen! Rings steht um dich der bruderliche Segen Und wird dich schützen vor dem wilden Seinde; Erlösen wird dich im geweihten Bunde Der Geist des geren, lebendige Liebeskunde. Sauft. Ohnmachiig ift und elend auch die Schar, Wenn jeder Einzle aller Weisheit bar. Die Kunde, die mir Linsamen geschwiegen, Mit vielen wurd' ich sie zu horen friegen? Bur Rirche, meinst du, daß ich fluchten soll? Ei! wartet Bott, aleich einem Bankelsanger, Mit seiner Stimme, bis die Stube voll! Monch, hebe dich und laste mir nicht långer! Wieder allein.

Ist diese Welt dadurch entstanden, Daß Gott sich selber kam abhanden? Ist Göttliches von Gotte abgesallen, Um wieder gottwärts heimzuwallen?— Ist aus urdunkeln Uhnungstiesen, Worin die Gotteskeime schliesen, Das Göttliche zuerst erwacht, Und stieg es auf zur Geistesmacht? Go daß Natur in Jaß und Lieben Als ihre Blüte Gott getrieben?—

Un diefer Frage hangt die Welt, Doch hab' ich immer sie umsonst gestellt. Ja! ob die Welt mit ihrem Cauf Bu nennen ein Binab! Binauf! Ist wohl der ernsten Frage wert; Wie aber, wenn es ein Zinaus? Des vollen Gottes Ausstrom, Überbraus, Der nie guruck zu seinem Quelle fehrt? Ob alles Leben ein Verschwenden Des unerschöpflich Reichen ift, Das nie mehr wird von ihm vermißt. Und bald wie ein vergess'nes Sviel muß enden! -Wenn ich vorbei an einem Kirchhof geh'. Und Graber mit den Leichensteinen seh'. Und mir das Wechselsviel bedenke. Das mit den hier Vergeff'nen ward getrieben, Ist's wie ein Blick in eine leere Schenke. Wo auf dem Tisch die Karten liegen blieben. Was ist's! - Man spricht von unglucklicher Liebe, Wie sie manch armes Berg zu Staub zerriebe; Ich habe diese Liebe nie gekannt, Sur's Erdenweib war nie mein Berg entbrannt; Die unglucklichste, ewig hoffnungslose, Die Liebe fur die Wahrheit ist mein Schmerz. Vom Zimmel fallen nicht Erhörungslose, So schreit' ich, sie zu suchen, höllenwarts."

Saust sprach es aus das grausenvolle Wort, Riß aus der Brust ein Buch und warf es fort, Und eine Rolle rafft er nun dafur Mus abgebleichtem Schriftenhauf herfur, Und liest daraus ein dringendes Beschwören, Daß rauschend sich des Waldes Haar' emporen. Er blickt umber im oden Waldesraume, Ob er nicht seh' den schauerlich Ersehnten. Was kniftert hinter jenem alten Baume, Dem sturmgebrochnen, traurig hingelehnten? Er ist's! am Baum hervor, aus Moos und Moder Mit seiner Augen finsterem Beloder, Der Teufel blickt gewärtig und bereit, Und streckt sein Zaupt in Saustens Einsamkeit. Mephistopheles. Saust, kennst du noch den Medi= ffus, Der an der Leich' um Mitternacht Dich überrascht mit seinem Gruß, Und dir ein Wörtlein Trost gebracht! Saust, kennst du mich, den Jäger, noch, Der dich auf jenem Berge hoch, Als du geglitscht vom steilen Rand Ergriff und hielt mit fester gand Und stehen ließ verblufft im Schrecke, Binumschwand um die Selsenecke! Saust. Ich kenne dich, doch ohne Dank; Mir ware besser, wenn ich dort versank.

Mevhistopheles. Freund, mir gefiel die Ceiden= Die dich hoch über Blitz und Sturm Ischaft, Von Sels zu Sels emporgerafft Nach Stein und Blume, Kraut und Wurm: Wie du in beißer Lieb' entflammt Sur beine ratfelhafte Braut, Die noch dein Auge nie geschaut. Wie du am Stein dich festgeklammt, Wie an der Eiswand ohne Salt Du fest und teck die gand geballt, Sie blutig schlugst, im tollen Schweben Mit deinem Blut dich bingukleben. Freund, mir gefiel so heiße Bier, Und wahrlich, ich gestehe dir, Wer also mit dem Tode wettet, Ist wert, daß ihn der Teufel rettet. Sieh da, noch sind die gande wund, Wie du sie hast ins Eis gehackt; Dies Blut besiegle dir den Bund: Auf, schreibe frisch den Ehepakt Mit deines gerzens Purpurnaß Sur's holde Liebchen Veritas! Doch hast du was am Boden dort. Das fort muß, oder ich muß fort. Was starrst du so auf jenes Buch, Das du wegwarfst mit einem Sluch!

Was hinterm Baum mich angekundet, Wonach du hingelauscht, das Knistern, Dom Seuer kam's, das ich entzündet, Es brennt nach der Schartete luftern; O wirf hinein den eklen Band Mit allen Liedern und Gebeten. Geschichtefaslern und Propheten. Binein, 's gibt einen lust'gen Brand. Sauft. Bab' ich verworfen auch die Schrift, Ihr Unblick noch das Berg mir trifft; Durch die mir einst so teuren Zeilen gor' ich die Winde blatternd eilen; Sie wecken, wie sie druber fahren, Mir Klänge aus vergangnen Jahren: Uls ob die Bibel mahnend wehte Uns Berg mir Psalmen und Gebete In wunderbaren Sehnsuchtsflängen, Suhl' ich darin ein bang Bedrängen. Meyhistopheles. Za, die Gebete waren Wind. Du sei ein Mann und schnell dich fasse, Eh' ich verachtend dich verlasse; Der Teufel taugt nicht fur ein Rind. Die Blåtter, einst dir noch so teuer, Wirf sie geschwind in dieses Seuer! Und find verbrannt sie gang und gar, So streu zur Sühnung dir ins Baar

Die Asche vom geliebten Buch: Mit einem bußerischen Spruch Verneige dein geafchert Sauvt. Daß du so dumm warst und geglaubt, Die Wahrheit, schen und ewig fluchtig, Mach der dir heiß die Pulse pochen, Sie habe, vollig zahm und zuchtig, In diesen Schweinsband sich verfrochen, Schlag dir die Saust zur Stirne oft, Daß du so dumm warst und gehofft, Daß du getraumt haft, der Geschichte Långst abgewelfte Judenblatter, Sie dauern grun im Zeitenwetter. Und daß sie dir noch bringen grüchte. Die ewig frisch das Berg dir laben. Weil einer aufstand, der begraben. D, Freund, fei bis zum Tod betrubt, Daß du so dumm warst und geliebt, Wie diese Blatter dir geboten, Den ungeheuren Urdespoten! Sauft. Den geren nicht lieben, mare schwer: Doch liebt mein Zerz die Wahrheit mehr. Mephistopheles. So, Saust, du hast es recht be= Die Wahrheit mehr - ist viel gewonnen. saonnen: Sieh, wie das Seu'r die Junge streckt, Nach dem geweihten Sutter leckt; -

Binein damit, hinein damit, Und deiner Knechtschaft bist du quitt! Saust wirft die Bibel ins Seuer. Mich foll der Glaube Sie brennt; ihr Zauber ist besiegt; snimmer locken. Der Troft, den sie geboten, fliegt Zerstreut in grauen Uschenflocken. Entschieden war mein Sinn zuvor, Als dich mein Wort heraufbeschwor. Jett war's zu spat, mich zu bedenken, Im Bergen noch den sußen Wahn Unschlussig feig berumzuschwenken; Ich schütt' ihn plotslich aus: wohlan, Ich bin ein Mann, und was ich liebe, Lieb' ich mit vollem Mannestriebe, Ich lieb's auf Leben und auf Sterben, Auf Zeil und ewiges Verderben. Wohlan, du letter Belfer, sprich: Willst du zur Wahrheit führen mich, Daß ich ihr Untlitz schauen mag! Meyhistopheles. Ich will; doch schließe den Ver= Das beste Mittel ware fast, Itrag. Du hångtest dich an diesen Ust; Doch wirst du wohl noch långer wollen Berum dich treiben auf den Schollen; Und wenn ich's recht genau bedenke,

Schad' war's, daß Sauft sich jego bente.

Dein halbes Leben ist verflossen, Es ward vergrämelt und vergrübelt. Einsam in studies verstübelt. Bast nichts getan und nichts genossen. Sast noch die Weiber nicht geschmeckt, Moch keinen Seind ins Blut gestreckt. Das Beste, so das Leben beut. Last du zu kosten dich gescheut. Sonst ist des Menschen hochste Qust, Daß liebend er ein Kindlein mache, Und wenn er haßt, dem Mann der Rache Den Dolch zu stoßen in die Brust. Denn: liebend zeugen, haffend morden, Ist Menschenherzens Sud und Morden; Und was dazwischen innesteckt. Sind Reime, doch zurudgeschreckt, Sind Sprossen, doch die halben, matten, Von Totschlag oder von Begatten. Du warst bis jetzt ein bloder Tor; Drum hore, was ich schlage vor: Der alte Zwingherr halt die Erde In knechtisch frommelnder Gebarde; Doch hat mein Erzfeind nicht versagt In feiner Welt mir freie Jagd. Verdinge dich mir zum Gesellen Und hilf mein Weidwerk mir bestellen,

Ich will dafur, bei meinem Leben, Die Wahrheit dir zum Cohne geben, Und Ruhm und Ehre, Macht und Gold, Und alles, was den Sinnen hold. Von deiner Seel' es sich versteht, Daß sie mit in den gandel geht. Laß bluten die verharschte Sand, Bu schreiben mir das Unterpfand, Und daß dazu beitrage jeder, Reich' ich dir diese Kahnenfeder, Die ich in einem Sorste jungst, 's war grade Sonntag fruh, zu Pfingst, Dem Raubschütz aus dem Bute zog, Uls ihm ins Berg die Rugel flog. Recht artlich war es anzusehn, Wie so der Dieb, in dichtem Caub Versteckt, auflauscht dem Wildesraub; Wie doch vier Jäger ihn ersväh'n. Wie er auf sie drei Rugeln sendet. Von denen jed' ein Ceben endet, Die vierte, ohne Sakrament, Ihm selber durch die Lungen rennt. Was ist dir, Saust, du wirst so blaß, Ging dir zu Berzen gar der Spaß? Sauft. Go reiche mir den Sahnenkiel: Doch laß der Caune freches Spiel,

Die widerlich dein Wort mir salzt. Die Seber betrachtend Der arme Jahn, voll Liebesnot, Jat selber sich dem bittern Tod Und mich der Jölle zugefalzt. Jier unterschreib' ich den Vertrag, Weil ich nicht långer zweiseln mag. Mephistopheles. So recht, mein Saust, es ist gesteb wohl, auf frohes Wiederseh'n! [scheh'n;

## Der Jugendfreund.

Sausts Wohnung.

Graf zeinrich von Isenburg und Samulus Wagner, später Saust.
Wagner. Ihr werdet nimmer ihn erkennen;
Verwandelt ist sein ganzes Wesen,
In sedem Juge ist zu lesen,
Was ich nicht wage laut zu nennen.
Als wär' er innerlich zerbrochen,
Wich alle Freude von ihm fort.
Der Finstre spricht oft lange Wochen
Mit mir, dem treuen Freund, kein Wort.
Es ist mit großem Zerzeleide,
Wenn ich gezwungen von ihm scheide.
Er tat mich lieben und belehren,
Ich werde schwer sein Wort entbehren.
O, daß ein Mann von so viel Wissen
Rann sein im Zerzen so zerrissen!

Isenburg. Wohl lange hat sich Saust herumge= Bin ohne Runde lang von ihm geblieben. strieben, Vorüber sind zehn Jahresfluchten, Seit ich und mein geliebter Sauft Die hohe Schule Wittenbergs besuchten Und in der Schenke manche Nacht verbrauft. Noch steht vor mir sein herrlich Bild. Wie war er dort so froh, so wild, Wie war er dort der Erste stets, Die edle Kraft nur sein Geset! Wie er den alten Professoren, Den eingeschrumpften Weisheitstoren, Dem Auditorium zur Freude, Die hochgetürmten Lehrgebäude, Des Volksverstandes Burgverließ, Leicht hauchend in die Lufte blies! Und wie sein Geist, voll Sorschermut, Mur nach den bochsten Sternen flog, So war sein Berg voll edler Blut, Der schnell die tapfre Klinge zog. Nicht beugen konnte solchen Mann Die Zeit, die tief mit ihrer Beute Zu Süßen ihm vorüberrann; Und was er war, ist er noch heute. Und wenn ihn einst der Tod erfaßt, Tut er's mit zagendem Verdruß,

Wie ein Rebellenknecht erblaßt. Der einen Konia morden muß. Wagner. Und doch ist er ein andrer ganz und gar, Als er vor wenig Monden war. Er hat die teure Wiffenschaft. Verkennend seine eigne Kraft. Und seine Pflichten aufgegeben; Auf dunklen Bahnen geht sein Leben, Wohin ich ihn nicht kann geleiten, Will ich mein Seelenheil nicht auch verscherzen. Mag auch die Freundschaft gegenstreiten, Ich scheid' von ihm; weiß Gott, mit schwerem gerzen. Isenburg. Seid Ihr sein Freund, so bleibt ihm treu, Sein finstres Wesen geht vorbei. Wie sehn' ich mich, o daß er kame! Daß ich ihn schließ' in meine Urme Und ihn entreiße feinem Barme, Und Euch Rleinmutigen beschäme! War ich sein liebster Freund ihm doch. Er hielt mich stets vor allen hoch. Ihr werdet sehn, mir wird's gelingen, Die Freude wieder in sein Berg zu bringen. Wagner. Das hoff' ich, leider! nimmermehr. Die Freude flieht mit schnellen Sohlen; Läßt man sie fort so weit, wie der, So ist sie nimmer einzuholen. —

Seht nur, da liegen noch die Splitter Vom alchymist'schen Avparat, Den er im Born zerschlug, zertrat; Wie krankt' er mich damit so bitter! Da kam er heim in spåter Nacht, Als ich am Berde noch gewacht Und so vergnügt mein Seuer schürte Und meinen Rolben hitt' und rührte; Da rief er aus mit wildem Spott: "Ist doch die sämtliche Natur Bu unfrer Qual geschäftig nur, Ein heimlich tudisches Romplott, Die Glieder halten fest zusammen, Daß keins das andre je verråt, Von ihrem Sinne was gesteht, Daß sie, geworfen in die Folterslammen, Den Martyrtod des Schweigens sterben." Er rief's und batte mit den Worten Phiolen, Slaschen und Retorten Berschmettert schnell in taufend Scherben. Berr, so umnachtetem Gemut Rein Hoffen mehr auf Erden bluht. Sauft hereintretend und auf Ifenburg zueilend. O Freund aus meinen Jugendtagen! Mein Isenburg! dich sandte Gott! Ifenburg. Mein Sauft! Sie umarmen fich. Wagner. Wohl mir, ich hor' ihn wieder fagen, Und ohne Groll, den Namen Gott. Isenburg Saust betrachtend. Dein Leben traf ein harter Streich;

Mein Sauft, wie bist du worden bleich. Seit ich dich sah zum letztenmal! Sauft. O Freund! du schoner, letzter Strahl Von meiner Sonne, die versunken! Wohl bleich, — ich habe Gift getrunken, Des Zweifels Gift in starken Zugen, Und meine bosen Wurfel liegen. Isenburg. Mein, nein! mußt wieder dich erheben Und freuen dich am schönen Leben. Micht långer bier so einsam bleib. Mimm dir ans Berz ein holdes Weib. D Freund, du kennst die Liebe nicht, Sie foll dir bringen Trost und Licht. Ist an der Welt dein Berg erfrankt, Und wenn dein guter Glaube wänft, Blick' einem Weibe, das dich liebt. Ins Auge, und dein Gram zerstiebt, Die Welt wird sich dir freundlich zeigen, Es werden all die Stimmen schweigen, Die dich zum Abgrund lockend riefen, Du blickst in heitre Gottestiefen. D, laß dein Berg an Vaterwonnen 13 Sauftbichtung IV

Sich froh zum ew'gen Frühling sonnen. Was frommt die ungewisse Saat Der Wissenschaft? was frommt die Tat? Die leichte Saat verweht der Wind, Und eine Tat ist doch kein Rind! Du kannst ihr nicht die Locken streicheln. Thr nicht ins liebe Untlit blicken. Und ihr mit füßen Namen schmeicheln. Das warme gaupt ans gerz dir drucken. Ich hab's erfahren: Weib und Rind Das hochste But auf Erden sind. Sauft. Ich will kein Weib als Braut umschlingen. Mein Leben ist ein wildes gadern, Uns grolldurchgiftet bosen Adern Soll mir kein Kind, mir gleich, entspringen. Mir taugt kein Weib voll Lieb' und Treu, Es ward mein Berg verfohnungsschen. Ein Weib, das mir nicht Efel brachte, Das mußte fromm sein und im Bund der Machte, Mit denen ich in Bruch und Sluch; Das war' ein ärgerlicher Widerspruch. Wenn du das helle, farbenfrohe Röslein hinpfropfest in den Eichenspalt, So wird es von der scharfen Lohe Des Baumes schwarz und mißgestalt. Rurz, Freund, laß mich damit in Frieden;

Mir dunkt die Welt ein enges Kerkerloch, Und follt' ich im Gefangnis noch Der Blode sein, mich anzuschmieden! Sur mich ist jedes Gluck verloren. Ich will dir treuen Freund nicht sagen, Du konntest mich zu schwer beklagen, Wem ich mein Leben zugeschworen. Ifenburg. O fdwor' es einem Bergen zu, Das ohne dich ist ohne Rub. Gedenkst du meiner Schwester noch, Theresen! Sie war ein zartes Mågdlein noch Alls sie dich sah, und konnte doch Von deinem Bilde nicht genesen; Ist nun ein Fraulein, berrlich anzuschauen. Die Bierde aller sächsischen Jungfrauen, Un Seele fromm und himmlisch rein; Rannst du sie lieben, sei sie dein! Als einst ich nah dem Tode lag. Da standst du treulich Nacht wie Tag Um Bett mir, bis dein seltnes Wiffen Des Todes Urmen mich entrissen. Du hast das Leben mir gerettet. Ich rette dir den Cebensfrieden, So ist dein Gluck und mein's entschieden. Wir sind auf ewig fest verkettet. Wie freundlich mir die Zukunft glanzet! 13\*

Der Liebe und dem Berrn ergeben, So wollen wir zusammenleben Auf unferm Schlosse waldumkranzet, Uns teilen bruderlich in Gottes Segen, 2000' unfre Freuden treu zusammenlegen. Saust, freue dich und reiche mir die gand, Mit mir zu ziehen in mein Zeimatland! Sauft. Geliebter Freund, du bist umsonst gekommen, Mun kann mir deine Treue nichts mehr frommen. Du letter Strahl aus meinen hellen Tagen, Rann dich und deine Liebe nicht ertragen; Du dringst mir in des Busens Sinsternisse, Beleuchtest mir des Zerzens tiefe Risse, Die durch und durch hinab zur golle klaffen. 's ist aus! leb wohl! ich muß mich dir entraffen! — Sauft eilt bavon; Ifenburg eilt ihm nach; boch Mephifto: pheles erfullt das gaus mit schwarzem Mebel, in welchem Sauft verschwindet.

## Der Tenfel.

Canbftrage.

Mephistopheles allein, und dem forteilenden Saust von ferne nachschreitend. Um Menschen ist's ein mir belieb= [ter Jug,

Daß, wenn's Geschick ihm eine Wunde schlug, Wenn ein Verdruß die Seele ihm erweicht,

Der Sinnenreis viel freier ihn beschleicht; Uls waren alsdann seine Tugendwachter, — Die doch am Ende nur gedungne Sechter — Dom Schmerz berauscht, verschlafen an der Pforte. Gewaltig vackten ihn des Grafen Worte; Mun steht's mit meinem Sauft am rechten Sprunge, Bang durchgeweicht ift mir der arme Junge. Wogegen er sich lange mochte sträuben, Dem wird er nun sich rasch entgegensturzen, Im Drang sich zu zerstreuen, zu betäuben, Die Tage des Verdruffes abzukurzen, Srifch zu verzehren seine Lebensfraft Im Todestaumel sußer Leidenschaft. Von Christus ist er los; noch hab' ich nur Bu losen meinen Saust von der Natur. Gelingen wird's, ich hab' es mir durchdacht! Tief in die Lust, bevor die Lieb' erwacht! Mit Weibern gartlich robes Spiel getrieben! Manch Rind gezeugt! — So wird der grade Stand Sich zwischen Saust und der Matur verschieben, Und er im Unmut sturmen an den Rand. Dann fast die Liebe ihn am steilen Bord. Und sturzt hinab ihn jählings in den Mord. Und schlug er der Natur dann manche Wunde, So låßt sein Stolz ihn nicht Versöhnung suchen; Mein! weil er sie gekränkt, wird er ihr fluchen

Und los sich reißen wild aus ihrem Bunde. Ist mir der Bruch gelungen zwischen beiden, Von seder Friedensmacht ihn abzuschneiden, Dann setzt er sich mit seinem Ich allein, Und in den Kreis spring' ich dann mit hinein. Dann laß ich rings um ihn mein Seuer brennen, Er wird im Glutring hierhin, dorthin rennen, Ein Storpion sein eignes Ich erstechen. — So wird mein Schmerz am Göttlichen sich rächen, So will Verstoßner ich mein Leiden kühlen, Verderbend mich als Gegenschöpfer sühlen.

## Der Canz.

Dorfschenke.

Bochzeit. Mufit und Tang.

Mephistopheles als Idger zum Senster herein. Da drinnen geht es lustig zu; Da sind wir auch dabei. Juchhu! mit Saust eintretend. So eine Dirne lustentbrannt Schmeckt besser als ein Soliant. Saust. Ich weiß nicht, wie mir da geschieht, Wie mich's an allen Sinnen zieht. So kochte niemals noch mein Blut, Mir ist ganz wunderlich zu Mut.

Merbistopheles. Dein beißes Ange blitt es flar: Es ist der Custe tolle Schar, Die eingesverrt dein Narrendunkel, Sie brechen los aus jedem Winkel. Sang eine dir zum Tang heraus Und sturze fect dich ins Gebraus! Sauft. Die mit den schwarzen Angen dort Reißt mir die ganze Seele fort. Thr Aug' mit lockender Gewalt Ein Abarund tiefer Wonne strahlt. Wie diese roten Wangen glubn, Ein volles, frisches Leben spuhn! 's muß unermeglich fuße Lust fein, Un diese Lippen sich zu schließen, Die schmachtend schwellen, dem Bewußtsein 3wei wollustweiche Sterbekissen. Wie diese Bruste ringend bangen In selig flutendem Verlangen! Une diesen Leib, den uppig schlanken, Mocht' ich entzuckt berum mich ranken. Ba! wie die langen schwarzen Cocken Voll Ungeduld den Zwang besiegen Und um den Bals geschwungen fliegen, Der Wollust rasche Sturmesgloden! Ich werde rasend, ich verschmachte, Wenn långer ich das Weib betrachte;

Und doch versagt mir der Entschluß,
Sie anzugehn mit meinem Gruß.
Mephistopheles. Ein wunderlich Geschlecht surze Die Brut vom ersten Sünderpaar! [wahr, Der mit der Höll' es hat gewagt,
Vor einem Weiblein sest verzagt,
Das viel zwar hat an Leibeszierden,
Doch zehnmal mehr noch an Vegierden.

Bu ben Spielleuten.

Ihr lieben Centchen, euer Bogen Ist viel zu schläfrig noch gezogen! Nach eurem Walzer mag sich drehen Die sieche Lust auf lahmen Jehen, Doch Jugend nicht voll Blut und Brand. Reicht eine Geige mir zur Jand, 's wird geben gleich ein andres Klingen, Und in der Schenk' ein andres Springen!

Der Spielmann dem Jäger die Liedel reicht, Der Jäger die Liedel gewaltig streicht. Bald wogen und schwinden die scherzenden Tone Wie selig hinsterbendes Lustgestöhne, Wie süges Geplander, so heimlich und sicher, In schwülen Nächten verliebtes Gekicher. Bald wieder ein Steigen und Lallen und Schwellen; So schmiegen sich lüsterne Vadeswellen

Um blübende nackte Måddengestalt. Jetzt gellend ein Schrei ins Gemurmel schallt! Das Mådchen erschrickt, sie ruft nach Bilfe, Der Bursche, der feurige, springt aus dem Schilfe. Da haffen sich, fassen sich machtig die Klange, Und kampfen verschlungen im wirren Gedränge. Die badende Jungfrau, die lange gerungen, Wird endlich vom Mann zur Umarmung gezwungen. Dort fleht ein Buble, das Weib hat Erbarmen, Man bort sie von seinen Kussen erwarmen. Tett klingen im Dreigriff die lustigen Saiten, Wie wenn um ein Madel zwei Buben sich streiten; Der eine, besiegte, verstummt allmablich, Die liebenden Beiden umflammern fich felig, Im Doppelgeton die verschmolzenen Stimmen Aufrasend die Leiter der Lust erklimmen. Und feuriger, brausender, sturmischer immer, Wie Mannergejauchze, Jungferngewimmer, Erschallen der Beige verführende Weisen, Und alle verschlingt ein bacchantisches Kreisen. Wie narrisch die Geiger des Dorfs sich geberden! Sie werfen ja samtlich die Siedel zur Erden. Der zauberergriffene Wirbel bewegt, Was irgend die Schenke Lebendiges hegt. Mit bleichem Meide die drobenden Mauern. Daß sie nicht mittanzen konnen, bedauern.

Vor allen aber der selige Saust Mit feiner Brunette den Tang hinbrauft; Er druckt ihr die gandchen, er stammelt Schwüre Und tangt sie hinaus durch die offene Ture. Sie tangen durch Slur und Gartengange, Und hinterher jagen die Beigenklange; Sie tanzen taumelnd hinaus zum Wald, Und leifer und leifer die Beige verhallt. Die schwindenden Tone durchsäuseln die Baume, Wie lufterne, schmeichelnde Liebestraume. Da hebt den flotenden Wonneschall, Mus duftigen Buschen die Machtigall, Die heißer die Lust der Trunkenen schwellt, Als ware der Sanger vom Teufel bestellt. Da zieht sie nieder die Sehnsucht schwer. Und brausend verschlingt sie das Wonnemeer.

Das arme Pfåfflein.

Wie's Völklein in der Stube Die tollsten Tanze springt, Und in die Luft der Bube Juhöchst die Dirne schwingt, Verstummt die Geig', verschwunden Der fremde Weidgesell, Und wie von hundert Junden

Erschallt ein laut Gebell. Um Beigerbankel fitend. Aus roten Augen blittend. Sieht einen schwarzen Dudel Das bange Bauernrudel: Sauft's Bund, Praftigiar genannt, Im Cande weit und breit befannt. Doch war's von ihm nur Necken. Die Leutchen zu erschrecken, Denn mit geducktem Schadel, Diskretem Schwanzgewedel Der Dudel sich verfriecht Ins Eck und rubrt fich nicht. Die Buriche haben, luftbetaubt. Bar bald den Sput vergeffen, Die Dirnen wieder ungesträubt Jum Canze sich vermessen. Much find beschämt die Musikanten Un ihre Bank zurudgeschlichen, Es merden die beliebt bekannten Drehwalzer bestens abgestrichen. D arme Dorfesfiedel. Dein Ruhm ist nun zerstört! Wes Ohr einmal gehört Ein reizend gollenliedel, Dem soll die Einfalt schweigen,

Ist schwer zu Dank zu geigen. — Jett durch die Schenke poltert Von Eifersucht gefoltert, Der Sahnrei-Bräutigam, Dem Saust sein Schätzel nahm. Er hat den Garten rings durchsucht, Und aus und ein den Wald durchflucht, Laut vorgeheult den Winden, Die Braut ist nicht zu finden. Urm gannchen ist verfallen Der Reue scharfen Krallen, Denn als des Zaubers Bande Im vollen Kussesbrande, Im glubenoften Vereinen Der Taumelnden sich losten: Ergriff fie lautes Weinen. War sie nicht mehr zu trösten. -Mun sehn erstaunt die Bauern, Wie der, auf den sie lauern, Lintritt mit kaltem Mut. Er hatte, tanzgeschäftig, Vergeffen feinen But, Den Mantel zauberfraftig, Sein Sahrzeug durch die Luft; Und alles "Packt ihn!" ruft. Wie sie den Doktor schnell umringen,

Wie sie die harten Sauste schwingen, Die auten Cehren festzunageln, Die brausend auf den Sunder hageln. Den Saust jedoch berührt das nicht. Verachtung lachelt sein Besicht. Er donnert ins Getummel: "Still! rubrt euch nicht, ibr Cummel!" Da faßt sie alle schnell der Bann, Und feiner sich bewegen kann. Und wie gestellt ihn der Verdruß, Ein jeder so verharren muß: Die Mauler sind weit aufgerissen, Bu schelten drollig stumm beflissen; Die Sauste zornzusammgepreßt, Sie wurzeln in der Luft gar fest. 2018 aute Zuchtverfeinerung War wirksam die Versteinerung; Denn wie nun Saust den Zauber bob. Sprach jeder seufzend ein: Gottlob! Wie Sauft berab sich laßt, zu fagen: "Wir wollen friedlich uns vertragen!" Schleicht jeder mit gesenkter Stirne Bu feiner Slasche oder Dirne. Die Bauern werden allgemach Mit Saustens Aah' vertrauter, 's wird in der Schenke nach und nach Die Freude wieder lauter; Der schwarze Pudel kriecht hervor Bu Saust mit freudigem Rumor, Bemuht, den Doktor zu erfreuen Mit seltsamlichen Gaukeleien. Doch, nun die Tur wird aufgetan, Und kommt ein junger Wandersmann Mit einem hubschen Frauenbild Und ringsum grußt, verlegen mild, Und Wein begehrt, und fasset Platz, Unweit von Sauft, mit seinem Schatz: Beginnt der Bund zu zittern, Bu schnuppern und zu wittern, Und låßt sich nicht bescheiden, Steis knurrend um die beiden. Der fremde luftige Befell Scheint weidlich froh an seiner Stell', Er trinkt es seiner Schonen zu, Sie kosen zartlich du zu du; Ihn scheint das frohe Larmen, Der goldne Bergwein Guß auf Guß Stets grundlicher zu warmen; Er gibt der Schonen Ruß auf Ruß. Die Beißverliebten schamen Mit nichten sich und nehmen In so behaglichem Besitz

Dom Groll des Jundes nicht Notiz.

Aun aber ist der Pudel frisch
Mit einem Satz auf ihrem Tisch,
Und gierig schnappt Prästigiar
Dem fremden Wandersmann ins Jaar,
Reist ihm vom Kopf sein Jäubchen,
Ein rund Perückenscheibchen,
Und trägt dem Mann zu Schimpf und Tort
Saust hin den lustigen Upport.
Weh! wo vom Jaupt das Räpplein suhr,
Kriecht vor verrätrisch — die Tonsur. —
Der Jund verbringt ein grimmig Klassen,
Bis man den schenke scharf geplagt
Und samt dem Weib hinausgejagt.

## Die Lektion.

Jofgarten einer Residenz.

Des Rönigs erster Günstling und Minister, Saust und Mephistopheles als Scholast, in einer Allee spazierend.

Minister. Geehrte Jerrn, ich bin entzückt,

Daß mir zu sinden ist geglückt
Ein paar so köstliche Talente.

O daß ich doch die Mittel kennte,

Ju lohnen solche Trefslichkeit!

Mephistopheles. Wir sind zu Eurem Dienst bereit. Talente, Berr, von unfrer Urt Sind für gemeinen Cohn zu zart; Sur mich und diesen Musensohn Ist's reichlicher Genuß und Lohn, Bu fehn, wie unfer Phantaseien So recht verfangen und gedeihen. Minister zu Saust. Ihr also, hochgelahrter Mann, Dem sich fein Stern der Sakultaten In artibus vergleichen fann, Ihr seid vorerst von mir gebeten, Un meines Sursten Traumgsfeier Bu schmucken morgen Eure Leier Mit einem feinen, blubend warmen Und schmeichelhaften Bochzeitskarmen; Daß Ihr darin den hohen Beift, Die unvergänglich großen Werke, Die Capferkeit des Königs preist Und seine schone Jugendstarke. Huch laffet über Eure Saiten Der Braut erhabne Jierden gleiten Mit denen wirklich sie begabt, Und solche, die sie nie gehabt, So, daß sie selbst nicht unterschiede Die wahren und die angesungnen Liebreize in dem schlauverschlungnen Banz meisterhaften Bochzeitsliede.

Sauft. Ich will, was meine Krafte konnen, Das Sest mit einem Liede zieren; Doch mußt Ihr mir die Ehre gonnen, Es dann auch selbst zu deklamieren; Rein andrer spricht wie der Poet Ein Lied, das ihm von Bergen geht. Minister. Ihr tatet zwar mir eine Liebe. Wenn morgen mir die Ehre bliebe, Was Ihr gedichtet vorzutragen. Doch will ich dem Gewinn entsagen. Mephistopheles. Das Lied wird gut, ich steh' Ihr klopftet an die rechte Tur. Tdafur. Sauft abgebend. Ich will im Schatten jener Sichten Euch die bestellten Verse dichten. Minister zu Mephistopheles. Und Ihr, hochpreislicher The wist gewiß so manches noch, Scholast. Was recht in meine Plane paßt; Sahrt fort in Euern Reden doch. Es unterbrach Euch, o verzeiht, Die Hochzeitsangelegenheit. Ihr seid mein Mann, noch fand ich nie Solch ein volitisches Genie. Vielwerter Freund, habt doch die Gute Und laßt mich weiden an der Blute Der Staatsweisheit, die Ihr gefunden In so beglückten Sorscherstunden. 14 Saustdichtung IV

Mephistopheles. Das erste also, wie gesagt, Wird immer sein: Das Volk geplagt! Minister. Wenn aber sich das Volk emport? Mephistopheles. Aur in zwei Sällen bricht's das Wenn Ihr's geplaget allzubitter, Gitter: Wenn Ihr's zu plagen aufgehört; Steht das Euch nicht im hellsten Lichte, So seid Ihr schwach in der Geschichte. Minister. Ich geb' es zu; doch nennet, was Gibt uns der Plage rechtes Maß! Mephistopheles. Ihr Herrscher über Volk und Das ift der Klugheit rechter Stand: [Land, Verkummert stets, doch nie zu scharf, Dem Volk den sinnlichen Bedarf, Und lenket so all sein Begehren Mach dem, was Ihr ihm könnt gewähren. So wird es, nach dem nachsten greifend, Niemals weitsichtig, überschweifend, Mach dem gelusten, frechverwegen, Was nicht in Eurer Macht gelegen. Das Volk sich gerne selbst belügt, Es ist am Ende hochzufrieden, Und untertäniglich vergnügt, Wenn ihm des Zwingherrn Buld beschieden, Was ohne ihn und seine Rette Das dumme Volk von selber hatte.

Minister. Der Grundsatz klingt fur mich entzudend Und ist gewiß auch volkbegluckend; Doch turmen sich ihm allerwegen Der Seinde gar zu viel entgegen. Mephistopheles. Der schlimmste Seind für Euer Ist der Gedanke, der da feiert, [Wirken Uls Vagabund entfesselt steuert Mach fernen, luftigen Bezirken. Laßt Ihr ihn ziehn vom Zeimatstrand Sort in die offne, weite See, So schleppt er Euch zurück ins Cand Das Bild von jener schönen See Der Freiheit, die auf ferner Insel Von Geistern wohnt; — das Volk wird toll. Und: Freiheit! Freiheit! sehnsuchtsvoll Ruft dann sein Sluchen, sein Gewinsel. Minister. Wie fügte sich der ewig schwanke, Mie fest zu haltende Gedanke! Mephistopheles. "Verkummert stets, doch nie zu Dem Volk den sinnlichen Bedarf." Ischarf. D haltet fest an diesem Worte. Wie Weingeistsslamme, der Retorte Dienstbar, muß Elixiere fochen, Sollt Menschengeist Ihr unterjochen, Soll's Leuer Eurer Sklavenkovfe Dem Magen beigen seine Copfe. 14\*

Will jemals von den Autgeschäften, Daran Ihr mußt die Geister heften, Sich der und jener disvensieren. Sich ins Ideenreich verlieren, Will er in Schriften gar den Knechten Einraunen was von Menschenrechten: So mußt Ihr solche Gerrscherplagen In ihrem Reime gleich erschlagen. Ich rat' Euch hier das beste Mittel: Wie für die Taten einst die Alten Zensoren hielten, sollt Ihr halten Zenforen als Gedankenbuttel. Ja, so ein Zensor, so ein echter, Ein unerbittlich scharfer Wächter Und tapferer Gedankenwürger, Der leider! erst zum zeil der Burger In fernen, schönern Zeiten sproßt, Das ware so mein Augentrost! Einst schlief ich unter grunen Baumen, Da ist sein Bild mir klar erschienen, In meinen patriotischen Traumen: Wie er mit lieben Sorschermienen Gedanken greift auf ihrer Slucht, Und ihre hullenden Gewande. Jed' Saltlein luftend, streng durchsucht, Ub sie nicht führen Rontrebande

Un allerlei verruchten Dingen, Ob sie ein Liebesbriefelein Der Freiheit wollen überbringen, Und ein gefährlich Stelldichein. Mir ward in jenen Visionen Beglückter Zukunft schönster Gruß: Ich sah das zeer von Maulspionen, Welch ein prophetischer Sochaenuß! Wie Jäger, einen Suchs zu prellen, Uns Loch des Bau's ihm Schlingen stellen. Drein sich der Lose muß verfangen, Treibt ihn aus seiner dunklen Schluft Linaus vorwitiges Verlangen Mach freier frischer Waldesluft: So schaut' ich damals mit Ergenen Un Menschenmundes offner Pforte Spione lauern und die Worte Auffangen mit Verrates=Megen. Sat es die Politik gebracht In ihrer Runst zu solchen Slugen, Dann ift begrundet Eure Macht, Dann ist Regieren ein Vergnugen. Minister. Mur seufzend kann ich nach dem Eden, Das mir aufblüht in Euern Reden. Und hoffnungslos hinüberschauen; Unüberspringlich weite Klüfte

Grabt mir mein Fürst, der — im Vertrauen — Etwas gewissenhaft Verblüffte.

Ein Sofbedienter mit Erfrifchungen Fommend. Der= zeihen, Berr Minister, hohe Gnaden, Daß ich ein Storer, bei des Abends Schwule, Mufmerksam dienend, mich gedrungen fühle, Bu einiger Erfrischung einzuladen. Minister zu Mephistopheles. Mein trefflicher Rollege, Euch von dem Obste was belieben; [laßt Ich pfropfte selbst den braven Ust, Der diese Pfirf'chen mir getrieben, So farbig frisch und saftgeschwellt; Mehmt von den Pflaumen, wenn's gefällt, Ruhlt Euch an dieser edlen Traube, Gevflückt von meiner Lieblingslaube. Mephistopheles. Viel Dank, viel Dank; ich find' Im Garten hier nicht gar so heiß, ses eben Wie dieser Bursche vorgegeben In feinem dienerischen Sleiß. Natur kommt mit Erfrischungsfrüchten Etwas post festum angezogen, Wenn schon die Sommerglut verflogen, Und 's Laub will von den Baumen flüchten; So bringt die Weisheit ihre Ruhlung Im Machtrab stets der Leidenschaft, Wenn's aus ist mit der heißen Suhlung,

Wenn schon von selber friert die Kraft. Und Tod sich nistet in die Glieder. Auch ist mir überhaupt zuwider Das Obst. an dem sich Kinder laben Und die noch was vom Rinde haben. Ihr beißet da mit solcher Lust Den Pfirsich, daß der Bart Euch saftet: Dran seh' ich, was ich långst gewußt, Das Ihr noch sehr am Wahne haftet. Ihr habt noch viel zu viel vom Rinde; Und weil ich wollt' aus Eurem Bergen Die lette Svur vom Kinde merzen. Darum ich mich por Euch befinde. Minister. Ihr feid fehr wunderlich, Scholast! Ich sah noch niemals Euresgleichen; Betracht' ich Euch genauer, fast Will mich's unbeimlich überschleichen. Mephistopheles. Last das, mein Gonner; lieber Den Burschen hier Euch schärfer an, [feht Im Knechteskittel angetan, Wie dem die Sklavenmiene steht! Minister jum Bedienten. Entferne dich. -

zu Mephistopheles.

Ihr habet [recht,

Geboren scheint er mir zum Anecht Mein Freund, es ist wahrhaftig köstlich, Und sehr für unfre Hoffnung tröstlich, Daß so die Menschen ein Behagen Um Sklaventum im Bergen tragen; Es ist durchaus nicht zu verkennen, Sie lernen leichter Sklavensitten, Als daß sie Freiheit an sich litten. Sur die sie doch so leicht entbrennen. Mephistopheles. Und also, meint Ihr, musset Ihr guten Berren Euch bequemen, freilich Des Herrschens Last auf Euch zu nehmen, Damit die andern recht gedeihlich Und ungestort dem sußen Triebe Der Sklaverei sich widmen konnen; Den andern ihre Lust zu gonnen, Seid Ihr das Opfer Eurer Liebe. Vergeßt Ihr meine Worte nicht, Rönnt Ihr ein großer Staatsmann werden. Gebt Eurem geren auch Trost und Licht Bu seinen fürstlichen Beschwerden. Mun aber kann ich nicht mehr weilen, Ich muß zu meinem Doktor eilen.

### Das Lied.

Saal im Foniglichen Palafte.

Der König, die Königin und die Großen des Keiches sitzen an der Hochzeitstafel. Allgemeines Vivatrufen und Anklingen mit den Pokalen.

Der Ministergünstling sich von seinem Stuhl erhebend. Auf einen Wink von Euren Maseskäten

Soll in den Saal fogleich ein Sanger treten, Den ich aus fernem Lande herbeschied,

Bu feiern dieses Sest mit seinem Lied.

Der König. Daß Ihr zum Sest den Sanger uns Befestigt Euch in unsern höchsten Gnaden. [geladen, Die Königin. Ihr setzet meinen Dank in Eure Schuld;

Achmt diesen King als Zeichen meiner Juld.
Mephistopheles. Das Lied wird gut, ich steh'
Ihr flopstet an die rechte Tür. [dazür;
während der Minister den Ring auf seinen Knien empfängt,
tritt Saust mit seiner Gitarre ein.

Saust singt zur Gitarre. Griff die Leier hin und her, Was ein Lied das beste war', Nirgends doch die grobe Jand Seines Schmeichelverslein sand; Pslücke nun vom nächsten Ust Euch ein Sprücklein, bring's zu Gast: Siecher Mann! hast keinen Leib, Reine Seel', du blodes Weib! Drum, du hocherlauchtes Paar, Paßt zur zochzeit auf ein zaar Dir das Sprüchlein: Mann und Weib Eine Seele und ein Leib!

Alle erheben sich unwillig und drohen von der Tasel, Saust und Mephistopheles sahren zum Senster hinaus; der Minister ist vor Wut und Schreck wahnsinnig geworden und heult, herumspringend und die Sande ringend, fort und fort:

Mann und Weib Eine Seele und ein Leib! —

### Die Schmiede.

Saust reitet hin im grauen Dammerschein Auf seinem Rappen, sinnend und allein. Es zieht der Weg durch grüne Wogenselder, Durch Österreichs erhabne Lichenwälder. Der Reiter solget ohne Wunsch und Wahl Dem Weg bergüber und durch manches Tal. zeiß war am Frühlingstag der Sonne Sengen, Das Roß ist müde von des Weges Längen, Und von des Reiters seurigen Gedanken, Die es gefühlt als Spornstich in den Flanken. Jest duldet Faust dem Rosse seinen Willen, Es lenkt an einen Bach, den Durst zu stillen,

Der Reiter läßt die losen Zugel finken. Das mude Roß am Flaren Quelle trinken, Und er gewahrt mit lachelndem Vergnugen, Wie seinem Rappen in gedehnten Zugen Die Slut behaglich rieselt durch die Bahne. Und wie im Wasser badet seine Mabne. Bum weitern Ritte faßt er drauf die Jugel, Von ferne winkt ein Dorf am Waldesbugel. -Die Dammerung verliert sich tiefer immer In stille Nacht, kein Mond, kein Sternenschimmer. Bald hat das Roß, erquickt von seiner Cabe, Das Dorf erreicht im aufgefrischten Trabe. Die gaufer decket schon ein trauter Friede, Mur brennt noch frisch das Leuer in der Schmiede. Die Eisenstange glubt in hellem Glang, Dom lauten gammer springt der gunkentang. Sauft in die Schmiede tretend. Ich gruß' Euch, hammern= Ihr seid doch fruh und svät geschoren. Ser Rumvan! Schlagt meinem Roß ein Eisen an. Das auf dem Waldweg ging verloren! Meister. Seid schon gegrüßt, mein edler Gast! Ja, wohl muß unsereines hammern, Wenn långst der Tag hat seine Rast, Wie bei des Morgens fruhsten Dammern. Doch sind wir frohlich, schwing' ich doch Den Sammer fur mein Weib und Rind,

Und ruht nun endlich das Gevoch, Umfaßt ihr Urm mich lieb und lind, Und meine ruftigen Besellen Erklopfen redlichen Gewinn, Und haben stets dabei im Sinn, Sich auch ein Ehbett aufzustellen. Sauft. Ihr follt den Rappen mir beschlagen, Ram nicht nach Eurer Eh' zu fragen. Bemmt Eure rasche Plauderflut! Meister. Verzeiht, war Euch mein Wort zur Cast. Das Eisen liegt schon in der Glut, Bleich wird's dem Bufe angepaßt. Ich bin ein einfach plumper Schmied, Der leicht die rechte Urt versieht. Bier aber tritt aus ihrer Stube Mein Weib, das Euch begrüßen will; Auf ihrem Urm mein jungster Bube. Mun bin ich gerne wieder still. Der Unblick, Berr, Euch doch erzählt, Daß mir's im gaus an Gluck nicht fehlt. Schmieds Fran. Mein Berr, ich gruß Euch unter= Verargt mir nicht, daß ich ein wenig stånig! Will solchen seltnen Bast beachten Und seine Rostbarkeit betrachten. Die schwarze Seder am Barette! Um gals von Gold die schwere Rette!

Die unsers Vischofs ist geringer! Viel Ring' an beiden Sanden bligen, Gar edle Stein', Ihr habt ja sitzen Schier Saus und Jof an jedem Singer! Faust. Das Weib mit ihrem Kindelein, Umglüht vom hellen Essenschein, Gefällt mir wahrlich gar nicht übel; Ich grüß' Euch, Frau, und Euer Bübel! Meister. Hier, edler Herr, beschlag' ich Euch Das Roß; doch gönnt mir meine Bräuch', Ich singe gern dazu das Lied Von einem guten alten Schmied.

Er fingt, indem er das Rog befchlagt.

Sein Rößlein, ich Beschlage dich. Sei frisch und fromm, Und wieder komm!

Trag beinen geren Stets treu dem Stern, Der seiner Bahn gell glånzt voran!

Bergab, bergauf Mach flinken Lauf; Leicht wie die Luft Durch Strom und Kluft! Trag auf dem Ritt Mit sedem Tritt Den Reiter du Dem Jimmel zu. Nun, Rößlein, ich Beschlagen dich: Sei frisch und fromm, Und wieder komm!

Saust. Mein guter Schmied, wenn Euer Eisen Nicht sester haftet an der Mähre, Als Eure weise Sittenlehre, So wird's nicht lange mit mir reisen. Meister. Ich meine, zerr, ein frommer Segen Tat manchem gut auf seinen Wegen; Da aber sei Gott gnädig vor, Daß er an Euch die Kraft verlor! Saust. Was Ihr da schwatzt von Gottesgnade, Klingt meinen Ohren matt und sade. Da, nehmt für Eure Müh den Lohn, Sührt vor mein Roß, ich will davon.

Meister. Ihr habt was Gut's in Euren Zügen, Drum kann mich Luer Wort nicht trügen; Doch seid Ihr bleich vom starken Litte, Und Lure Augen sehn verstört, Ob Luer Innres heimlich litte, Ihr scheint wahrhaftig krank; drum hört, Bleibt diese Nacht in meinem Zaus Und schlaft Euch von dem Ritte aus. Was not auch Eurem Pferde tut, Ihr habt's gejagt wohl mud und heiß, Auf seinem Rücken steht der Schweiß, Von seinen Weichen rinnt das Blut. Zerr, tretet in mein Jimmer ein, Labt Euch an einem Becher Wein.

Bu feinem Weibe.

Geh', Liese, hol' aus unserm Reller Vom Gumpoldskirchner, von dem alten, Und dect' die zinnern blanken Teller, Worauf der Bischof Mahl gehalten, Als von der Jagd er eingekehrt Bei mir mit vielen Edelleuten. Und mit dem Zuspruch mir geehrt Mein niedres gaus auf ewige Zeiten. Saust. Die Abendmahlzeit nehm' ich an Sur mich und meinen guten Rappen; Dann muß er wieder frisch die Bahn Mit mir durch Macht und Mebel tappen. Schmieds Frau. Erwartet nur das Morgengrau; Was eilt Ihr doch so gar geschwind! Ihr trachtet wohl zu Eurer Frau! Babt Ihr dabeim ein frankes Rind?

Saust. Ihr årgert mich doch fort und fort Mit Eurem gutgemeinten Wort. So hatt' ich einmal an der Rechten 'nen bofen Singer, und ein Tolpel fam, Den seine plumpe Liebe übernahm, In seine Urme mich zu flechten; Er druckte mir in seiner Lieb' Die Rechte mit so zärtlicher Gewalt, Daß ich die Linke hatt' im Schmerz geballt Und ihm die Mase blutig bieb. Und wenn Ihr nicht so überaus Butmutig låchelnd vor mir stundet, So hatt' ich euch schon långst das Haus Ob euren dummen Köpfen angezundet. Meister. Verdammt! verflucht! was soll das heißen? Das kam' Euch wohl zu stehen teuer! Mein Berr, ich wurd' Euch dort ins gener Wie einen rost'gen Magel schmeißen! Sauft. Stellt Euch zufrieden, fommt zum Effen; Will meine Macht an Euch nicht messen. Reicht mir die gand, seid wieder froh. Schmied, Ihr gefielt mir beffer fo, Wie Ihr im bellen Jorne strahlet, Als da Ihr mit dem Bischof prahltet. Schmied, ihm die gand reichend. Mehmt nichts fur Ihr habt ein wenig hart gespaßt. Sungut, edler Gaft,

Sie haben sich gesetzt ans Abendmahl. Die Wirtin dient mit freudigem Besicht. Entschuldigend ein jegliches Gericht Mit ihrer Kochkunst gar beschränkter Wahl: Daß sie gefaßt auf solchen Gast nicht ware, Doch hoffe sie, der Gumpoldskirchner Wein, Der wadre, werde noch der Retter sein Von ihres Mannes gastfreundlicher Ehre. Der Doktor laßt die Mahlzeit sich behagen; Die brave Zausfrau hat in froher Zast Ihm Speisen kostlich schmachaft aufgetragen, Und drangt zu effen berglich ihren Gaft. "Sie hat ein gut Gemut, drum focht fie gut, Drum wird an ihrem Tisch mir froh zumut!" - Spricht Sauft - "wir wollen ihr ein Vivat! bringen." Er schwingt den Becher mit dem goldig hellen Bergwein: "Stoßt an, mein Schmied, und ihr Ge-Die Wirtin lebe!" und die Glafer klingen. sellen. "Ich hab's erfahren oft auf meinen Reisen" — Bemerkt nun Sauft mit schwathaftem Vergnügen — "Der Frauen Berz, voll ratselhaften Zugen, Erprobt sich stets am Wohlschmack ihrer Speisen. Wenn so ein gutes Weib kocht, brat und schurt, Und in den Topf den Wunsch des Zerzens rührt, Daß es den Gasten schmecke und gedeihe. Das gibt den Speisen erst die rechte Weihe!" -15 Sauftdichtung IV

Darauf beginnt der Ritter zu erzählen Von seinen Taten viel und Abenteuern, Sie sehen ihn mit froh gespannten Seelen Ben Riesen kampfen und durch Meere steuern; Prahlhaft gedenkt er manchen Schauderfalles Mus feinen vielbewegten Lebensstunden, Und manch ein Schwank wird Augenblicks erfunden; Die guten Leutchen aber glauben alles. Wie strahlt der Wirtin freundliches Gesicht! Mur manchmal wird ihr blubend Untlitz blaffer. Wenn Sauft im Eifer das geschwungne Meffer Ins feine Tischtuch ihr zuweilen sticht; Sauft spricht, die Dulderin anlächelnd spöttisch: "Oft schon ergetzte mich auf meiner Sahrt Der guten gausfraun wunderliche Urt, Daß sie am Tischzeug hangen fast abgottisch, Daß so ein Stich auf ihre weißen Linnen Ins Berg sie trifft!" — Er stoßt die Messerspitze Tief durch's geblumte Tuch, und aus der Rite Sehn alle schreckenbleich Blutstropfen rinnen. "Seht, Frau, hier Euer hauslich Bergblut fließen; Doch sollt Ihr mir nicht gar zu viel vergießen!" Sauft wollte sie nicht dauerhaft erschrecken; Er läßt sogleich des blut'gen Spukes Mecken Jusammt dem Ritz vom weißen Tuch verschwinden; Es kann die Frau sich lang' nicht wiederfinden.

Sauft muht sich jett, mit seinen besten Schwanken Ihr aus dem Sinne listig fortzuschwätzen Des blut'gen Sleckens schaurig Angedenken, Und fie mit Schmeicheleien zu ergeten. Streng blickend nimmt sie's hin vom fremden Reiter; Den Schmied bekummert's nicht, der ist zu heiter, Der hat Vertrau'n sich eingeflößt im Weine, Daß Sauft nur scherzend spricht in Schmeichelworten. Und wenn er mit den Reden ja was meine, Daß sie anvrellen an verschlossne Pforten. Much hat er völlig sich zurückgetrunken In ienen Tag, des Glorie ihn umzieht. Schon wieder ist der dankbar gute Schmied In seinen lieben Bischof ganz versunken. Der Meister. Mein gerr, Ihr untersagtet mir's ver-Bier ware Schweigen Sund', es muß heraus: [gebens, Es war die schönste Stunde meines Lebens. Als einst Hochwurden traten in mein Baus.

Da lächelt Saust, er will nicht widersprechen, Doch denkt er still und haltbar sich zu rächen, Und er beginnt, wie spielend, die Buchstaben Ins Jinn des Tellers unbemerkt zu graben: Von diesem Teller ließ einmal, Als mit Falloh! durch Berg und Tal Die Jagd verklungen und verbraust, Ein frommer Bischof sich's belieben; Und heute tut's der Doktor Saust, Der sich dem Teufel hat verschrieben.

Es wird ans Senfter geklopft.

Saust hinaustretens. Ich muß hinaus, es wird mein Er wagt es nicht, zu treten frei herein. [Diener sein. Mephistopheles draußen zu Saust. Mach schnell, mach schnell, werfäume nicht dein Blück!

Das schöne Weib ging wieder in den Reller, So lange du gekritzelt auf den Teller, Micht merkend ihren süßverstohlnen Blick. Ich will indes den dummen Schmied Und die besoffenen Gesellen Mit einem lust'gen Schelmenlied Um eine Viertelstunde prellen. Mach schnell, mach schnell, dem jungen Weib Bluht schon vor Lust der suße Leib! Sauft. Du lugft, dies Weib ift nimmer zu verführen, Die blickt nicht aus, die halt an ihren Schwuren; So gern ich auch die frische grucht genösse, Ich wag' es nicht, sie gab mir keine Bloße. Die Sund' ist Spaß, doch kann's mein Stolz nicht Von einem Weib zu werden abgeschlagen. stragen, Mephistopheles indem er Sauft gegen die Rellerture zieht. Gefährlich ist ein hubscher Ravalier, Sein huldigend, den Frauen auf dem Lande,

Denn nicht begriffen wird in niedrem Stande Und plump genossen ihre schönste Zier. Die junge Wirtin tat nur, ob sie grollte, Sie lugte auf den schönen fremden Litter Wohl öfter hin und långer, als sie sollte; Die Weiberzucht hat murb' und morsche Gitter. Mach schnell, mach schnell, versäume nicht dein Glück, Sie gab dir einen süßverstohlnen Blick!

Der heiße Saust verwünscht die Weibertreue, Er schwankt noch immer zwischen Lust und Scheue, Als nun die brave Wirtin mit den Krügen Vom Reller kommt, und schon von sern die vollen Dem Gast zuschwingt mit schalkhaftem Vergnügen, Nicht ahnend was die fremden Männer wollen. Sie mahnt den Litter freundlich unbefangen: "Eilt noch nicht sort, laßt Euch noch einmal füllen Das Glas!" 211 mephistopheles deutend.

"Doch wer ist der um Gotteswillen?"
Fragt sie erschrocken, mit verfärbten Wangen.
Saust gibt nicht Antwort, wie sich selbst entrückt,
Das Blut in seinen Adern stürmisch wallt,
Und seine ganze Slammenseele zückt
Auf ihre schöne, reizende Gestalt. —
Da klopst es an die Türe mit Gewimmer!
Schen zögernd, mit zerrissenem Gewand,

Tritt eine blasse Bettlerin ins Jimmer, Ein ausgehungert Kind an ihrer Jand.
Die Arme sieht in ihrer bittern Not
Sürs Kind und sich um einen Bissen Brot;
Man möchte doch in einem Winkel wo
Varmberzig ihnen streu'n ein Jäuslein Stroh.
Da springt zu Faust sein Diener hin und schlägt
Ihn auf die Schulter derb: "Freund, ausgewacht!"
Und dreht ihn nach der Vettlerin und lacht,
Daß dröhnend sich das ganze Jaus bewegt.
Mephistopheles. Kennst du dein Jannchen noch aus
O wiederhole die verliedten Schwänke: [jener Schenke:

"Die mit den schwarzen Augen dort Reißt mir die ganze Seele fort.
Ihr Aug' mit lockender Gewalt, Ein Abgrund tieser Wonne, strahlt!"
Jest ist es hohl und leer an Wonnen, Ein ausgepumpter Trånenbronnen.
"s' muß unermeßlich süße Lust sein,
An diese Lippen sich zu schließen,
Die schmachtend schwellen, dem Bewußtsein
Iwei wollustweiche Sterbekissen!"
Die Lippen, welk, nach Brot nur schmachten,
Und betteln um ein Übernachten.
Du sahst "die Brüste ringend bangen

In selig flutendem Verlangen!" Und siehst sie jeto niederhangen; Die Urme hat an diesen Bruften Dein Rind, gezeugt in tollen Cuften, Und ihren Jammer auferzogen, Die haben sie so ausgesogen. Willst um den Leib, den bungerschlanken, Du noch "entzuckt berum dich ranken?" Immer spottenber. "Sa, wie die langen schwarzen Locken Voll Ungeduld den Zwang besiegen Und um den Bals geschwungen fliegen, Der Wollust rasche Sturmesglocken!" Jett bangen tråg die ungekammten gaare, Als lågen sie schon lieber auf der Bahre. "Greif zu! greif zu! bist soust kein Rostverachter!" (Und wieder schallt sein hohnisches Gelächter.) Sauft wird totblaß, es zittert seine Seele Vom ungeheuren Wechsel dieser Stunde; Der Reue Schmerz schnurt beftig ihm die Reble. Er bringt kein Wort aus stummbewegtem Munde. Lana' stand er so; doch, plotisich nun gefaßt. Reicht er der Bettlerin mit Krampfeshast Die Borse Gold, abwendend sein Gesicht. Sie heftig aus in lautes Weinen bricht, Zeigt ihm sein Kind mit schrecklicher Geberde Und wirft die Borse klirrend auf die Erde.

"Du mußt mich führen heut' noch zum Altar!"
So ruft sie schmerzverwirrt und rauft das Zaar. Da stürzte Saust hinaus und auf sein Roß, Das sturmgeschwind mit ihm von dannen braust, Und hinterher mit ihrem Kinde schoß Die Bettlerin nachrusend: "Saust! Saust!"
Sie hat ihn bald in dunkler Nacht versoren; Er aber kann, wie er auch stürmt und slieht, Den bangen Ruf nicht schütteln aus den Ohren, Und überall ihr Bild sein Auge sieht.
Es treibt ihn fort, troß seiner Seelenbängnis, Stets tieser in die Sünde sein Verhängnis.

Der nächtliche Jug.

Am Zimmel schwere, dunkle Wolken hangen Und harrend schon zum Walde niederlauschen. Tiefnacht; doch weht ein süßes Srühlingsbangen Im Wald, ein warmes scelenvolles Rauschen. Die blütentrunknen Lüfte schwinden, schwellen, Und hörbar rieseln alle Lebensquellen. O Nachtigall, du teure, ruse, singe! Dein Wonnelied ein jedes Blatt durchdringe! Du willst des Frühlings slüchtige Gestalten Auch nachts in Lieb' und Sehnsucht wach erhalten, Daß sie, solang die holden Stunden säumen,

Dom Blude nichts perschlafen und pertraumen. -Saust aber reitet furder durch die Macht Und hat im dustern Unmut nimmer acht Der wunderbar bewegten grublingsstimmen. Er laßt nunmehr sein Roß gelassen schlendern Den Weg dahin an frischen Waldesrändern. Leuchtkafer nur, die hin und wieder glimmen, Bedammern ihm die Pfade manchesmal, Und selten ein verlorner Sternenstrahl. Je tiefer ihn die Bahn waldeinwarts führt, Je stiller wird's, und ferner stets verhallen Der Bache Lauf, das Lied der Nachtigallen, Der Wind stets leiser an den Zweigen rubrt. Was leuchtet dort so hell zum Wald berein. Daß Busch und Zimmel glubn in Purpurschein! Was singt so mild in feierlichen Tonen. Als wollt' es jedes Erdenleid verschnen? Das ferne, dunkle, sehnsuchtsvolle Lied Weht sußerschütternd durch die stille Luft. Wie einem Gläubigen, der an der Gruft Von seinen Lieben weinend, betend kniet, In seine hoffnungsmilden Schmerzensträume Binter den Grabern flustern die Gefange Der Seligen: so saufeln diese Klange Wohllautend durch die aufhorchsamen Baume. Sauft halt sein Roß und lauscht gespannter Sinne, Ob nicht der helle Schein und Rlang zerrinne Vor Blick und Ohr, ein traumerischer Trug! Doch kommt's heran, ein feierlicher Zug. Da scheucht es ihn, ins Dunkel hoher Eichen Seitab des Wegs mit seinem Roß zu weichen, Und abzuschreiten zwingt unwiderstehlich Der Zug ihn jetzt, der naher wallt allmählich. Mit Sackellichtern wandelt Paar an Paar, In weißen Rleidern, eine Rinderschaar, Bur heilig nåchtlichen Johannisfeier, In zarten ganden Blumenkranze tragend; Jungfrauen dann, im ernsten Nonnenschleier Freudvoll dem sußen Erdengluck entsagend; Mit Kreuzen dann, im dunkeln Ordensrocke, Biehn priefterliche Greife, streng gereiht, Gesenkten Zauptes und in Bart und Locke Den weißen Morgenreif der Ewigkeit. Sie schreiten singend fort die Waldesbahnen. Borch! wie in hellen Rinderstimmen singt Die Cebensahnung und zusammenklingt Mit greiser Stimmen tiefem Todesahnen! Borch, Saust, wie ernster Tod und heitres Leben, In Gott verloren, hier so schon verschweben! Er starrt bervor aus dunklem Buschesgitter, Die Frommen um ihr Gluck beneidend bitter. Uls sie vorüber und der lette Ton

Des immer fernern, leisern Lieds entstohn, Und als der fernen Sackeln letzter Schein Den Wald noch einmal zauberhell verklärt, Und nun dahin am Laube zitternd fährt, Als Saust im Sinstern wieder steht allein: Da faßt er fest und wild sein treues Roß Und drückt das Antlitz tief in seine Mähnen Und weint an seinem Salse heiße Tränen, Wie er noch nie so bitter sie vergoß.

### Der Sec.

An Klostermauern, alten, einsam düstern,
Ist weit ein stiller See hinausgegossen;
Am Saume Vins' und Weide heimlich stüstern,
Und sanstgewiegte Wasserblumen sprossen,
Zell scheint der Mond, es spielen, leisen Bebens,
Die Strahlen lieblich auf dem tiesen See,
Wie über den Geheimnissen des Lebens
Und seiner Tiese ungeahntem Weh
Die Kinderseelen lieblich zitternd spielen,
Die rein und klar vom Simmel niedersielen,
Am User wandelt Saust und sein Gefährte,
Der heute unvermerkt den Abendgang
Ju diesem See, zu diesem Kloster kehrte.

Ann stehn sie still und beide schweigen lang'.
Versenkt ist auch die Nacht in ernstes Schweigen,
Man hört es, wenn im Klostergarten sacht
Ein frühgewelktes Blatt entsällt den Zweigen,
Wenn auf dem See ein Lüstchen halb erwacht.
Seltsame Tone aus dem Schweigen unterbrechen;
Die Vögel dort von Wanderzügen sprechen
Im Traum und regen schnsuchtsvoll die Schwingen.
Zum See hinstarrend hat sich Saust verloren
In stummes Trauern, daß er ward geboren.
Mephistopheles. Blick auf die Mauern dort, sind
Altbekannte;

Vor ihnen ist dein schmachtend Lied erklungen, Woran die schöne Nonne heiß entbrannte.
Sie hast du damals seurig übersprungen.
Dort ragt der Baum, wo ihr so wonnig saßet Und euch in süßer Trunkenheit vergaßet,
Der Baum, der eure Küsse überrauschte,
Wenn euch ein Ohr in jener Nacht belauschte.
Blick auf den Mond, es ist derselbe noch,
Er stand, wie jest, genau so voll, so hoch;
Nur daß er damals eurem Glutverlangen
Und heute eurem Rummer aufgegangen.
Der Mond, der deinem Auge strahlt so helle,
Dringt auch der Nonne mahnend in die Jelle.

Sauft. Wirst mir zuwider und verhaßt; Du wirst mir immer mehr zur Cast. Merhistorbeles. Verhaßt? das kummert mich mit Du kannst es ohne mich nicht richten; Inichten. Bin doch für dich von großem Reize, Denn beine franke Seele braucht. Daß nicht ein Seufzer fie verhaucht, Bur Starkung meine Scharfe Beige. So fprach der bose Suhrer; plottlich sprang Er in den See hinab, der ihn verschlang; Mach kurzer Weile taucht' er jetzt empor, Und was er hat heraufgeholt vom Grund. Streckt seine gand den Blicken gaustens vor: "Das ist aus jenen Zeiten noch ein Sund!" Da schimmern schreckhaft bell im Mondenscheine Von einem Rind die naffen Totenbeine.

## Maria.

Wie Silberglocken am Marienfeste Versenden ihren reinen, hellen Klang, Durch Stadt und Flur und stillen Waldeshang Weithin geführt vom sanstbewegten Weste: So drang der Ruf zur Ferne hell und rein, Und seinem Wohlklang jedes zerz entbrannte, Wenn er Marie, die Königstochter, nannte,

Der Tugend und der Schönheit Morgenschein. Vergebens war manch Dichterherz entglüht, Bu schildern durch begeisterte Gefange Der jungfräulichen Reize hold Gedränge, Das um den schönen Leib Marias bluht; Vergebens preist sein bettelhaft Geklimper, Wie tief dies Ange mit der Schattenwimper In suße Einfamkeit das Berz entreißt Und alle Welt umber vergessen heißt; Wie diese Rosenlippen sich erschließen, In jedem Wort ein holdes Lied vergießen: So låßt der Lenz aus frischen Rosenröten Der Machtigallen Zauberlieder floten; Wie diese sanftgehauchte Jugendglut, Ein Traum von Rosen, auf den Wangen ruht, Vom Morgenrot ein fernes Wiederscheinen, Das einst gestrahlt den Paradieseshainen. Sie ist so schon, die schönste der Jungfrauen, Daß man sie nicht kann ohne Schmerz betrachten, Denn zitternd spricht das Berg mit bangem Grauen: Nach dir muß selbst der Tod, der kalte, schmachten! — O schwelge noch in ihrem Unblick, Welt, So lange dieser flucht'ge Zauber halt! Berauschet euch in ihrem Odem, Lufte! Verhaucht, beglückte Blumen, eure Dufte! O eilet schneller aus den Zimmelsfernen

zerüber, goldne Strahlen von den Sternen, Und strömet eure Kusse auf sie nieder, So holde Jungfrau sindet ihr nicht wieder.

## Der Maler.

Einsam die hohe Königsvilla stand Und raat' ins Meer vom steilen Selsenstrand. Cypressenhaine und Orangenwälder, Die schattend sich an ihr landeinwarts dehnen. Erwecken oft dem Seemann beimlich Sehnen. Schifft er dahin die wuften Wogenfelder. — Es ruht auf Cand und Meer ein schwüler Tag, Es reget sich kein Blatt, kein Wellenschlag; Doch abends kommt ein schwarz Gewölk gezogen, Der Sturm erwacht und wühlet in den Wogen. Um offnen Senster lehnt im Sommerhaus Maria, blickend in das Meer hinaus. Sie fieht der Sonne lette Gluten schwinden. Sie überläßt ihr blondes gaar den Winden, Die freudig mit der Lockenbeute schwanken, Und ihre Seele sinnigen Gedanken. Und Sauft, in stummer Wonnetrunkenbeit. Die holde Königstochter konterfeit. Er ist ein Meister in der Runst der Sarben, Sein Ruhm und sein Bemuhn die Gunft erwarben,

Dem Könige Marias Bild zu malen, Eh sie vergluhn, der Schönheit Morgenstrahlen. Er ist zur höchsten Stelle hier gedrungen, Die je ein kühner Maler noch erschwungen: Marien gegenüber, stundenlang! Die wunderbaren Zuge zu erfassen, Und seine Seele frei zu überlaffen, In tiefer Schönheit ihrem Untergang! — Ein schönes Bild! die Reize ohne Namen Umschließt des Sensters luft'ger Bogenrahmen; Das wilde Meer, die Wetterwolken tragen Die Lichtgestalt als dunkler Zintergrund. Saust wollt' ein lustig Abenteuer wagen Und schaute hier das Berg sich todeswund. Er hat manch Weib genossen und verlacht; Bier aber soll er schmerzlich inne werden: Der wahren Frauenschönheit holder Macht Rann widersteben keine Macht auf Erden. -Ein schönes Bild! wie sanft und lieblich ruht Mariens Untlitz auf der dunklen Slut; sa! wie berauscht die aufruhrsvollen Wellen Um ihren weißen, warmen Busen schwellen, Und höher stets an ihrem Macken steigen, Sie mitzureißen in den wilden Reigen! Ihr goldnes Baar auf schwarzen Wolken wallt, Die Blige flammen aus den Wetternachten

Und flattern um die gottliche Gestalt. Ein Strahlendiadem um fie zu flechten. -Je mehr nun Sauft des Bildes Sarbentrug Bu munderbarem Leben sieht erwarmen. Je beftiger ergreift sein Berg der Jug, Entzückt das süße Urbild zu umarmen. Doch, wie auch flammt des Wunsches Leidenschaft. Die Ehrfurcht halt ihn fest in schener Saft. D Frauenschönheit! Vieles ist zu preisen Un dir, in ewig unerschöpften Weisen; Das ist dein Schönstes: daß in deiner Aahe Und wilde Sunderherzen weicher schlagen. Daß ein Gefühl sie faßt mit dunklem Webe Aus ihrer Unschuld långst verlornen Tagen. Mag auch des Sunders Berg zur Lust entflammen. Wenn er in deine Zauberfulle blickt. Doch sieht er auch dein Ewiges und schrickt Un dir, du simmelsabarund! schen zusammen.

# Die Warnung.

serzog zubert reitet durch einen Wald zur Villa. Mephistopheles ihm entgegenreitend. Ihr reitet recht Aichts kann beseuern Euren Trott, [behaglich sacht; Aicht Zahnreischaft, nicht Wetternacht, Aicht nasse Zaut und Bubenspott! 36 Saustöichtung IV

Bergog. Wer bist du frecher, grauser Wicht, Mit diesem Teufelsangesicht! Mephistopheles. Ich bin, was meine Miene spricht. Mur recht mir ins Gesicht geschaut, Wenn auch dem Berrn ein wenig graut. Ihr seht so feinen Ropf nicht mehr. Betrachtet diese Stirnenfalte, Da diese finstre, tiefe, kalte, Von einem Aug' zum andern quer. Einst kam ein Mathematikus, Ein scharfer Ritter Minusplus, Der schlaue Bursch fixierte mich Und nannte diesen Saltenstrich Das Minuszeichen alles Guten, Vom Kreuze Plus das Gegenteil, Wobei er dacht' ans Christenheil. Doch, edler gerr, Ihr mußt Euch sputen; Derweil Ihr mein Gesicht studiert, Studiert ein andrer gang vertraut Die Buge Eurer schönen Braut. Macht fort, eh sie den Kranz verliert! Er fprengt bavon.

Der Zerzog. Du lügst, du lügst, es kann nicht Maria ist getreu und rein. [sein! Doch sterben soll auf frischer Tat, Wer meiner Braut sich frech genaht!

### Der Mord.

Die königliche Villa. Prinzessin Maria, ihre Zose, Saust, später herzog hubert. Saust. Das Bild ist fertig, und, ich glaube.

Saust. Das Bild ist fertig, und, ich glaube, Mir ist gelungen zur Genüge, Zu fesseln Eure holden Züge In meiner Blicke stillem Raube.

Das Bild betrachtend.

Wie dieses sanfte, schone Bild Huf wildem Meeresgrunde ruht. So ruht es ewig, flar und mild, Huf meines Bergens wilder glut. Pringessin. Es mag dem Runftler widerfahren, Bat er ein Bild mit Sleiß vollbracht, Daß ein Erinnern oft nach Jahren Un deffen Zuge ihm erwacht. Jofe. Das, gnadige Gebieterin, Bleibt Eurem Maler als Gewinn. Der Eure Schönheit Jug fur Jug So wahr lebendig übertrug, Daß sich das Bild ihm ungebeten Im Ungedenken wird verspaten. Sauft. Sell flammt in diesem Augenblick Mir auf mein ganzes Mißgeschick. Was ich bis jeto nicht gekannt, sat mich allmächtig übermannt. 16\*

O låchelt, holde Ronigstochter, Berab voll Mitleid auf mein Web. Der ich vor Euch, ein Untersochter, In meiner bittern Urmut steh'; Wenn Ihr mein glühend Berz verstoßt, Bleibt mir auch nicht der karge Trost, Daß ich mit einem stolzen Leide Von Eurem lieben Untlitz scheide, Daß ich auf meinem Trauerwege Euch doch ein Opfer noch geweiht, Entsagend, meine Seligkeit Auf Eure Schwelle niederlege; Bab' keine zu verlieren mehr, Das druckt das Herz mir doppelt schwer. Doch, blick' ich wieder Euch ins Angesicht. So hat die golle, der ich zugeschworen, Mit einmal ihre Macht an mir verloren, Mir strahlt ein wunderbares Soffnungslicht. O nein! ich kann, ich will Euch nicht entsagen, Ich will's noch einmal mit dem zimmel wagen! Prinzessin. Verlasset mich, umbeimlich bang Wird mir vor Eurem ungestumen Drang, Rann Eure dunklen Worte nicht verstehen; Doch ruht auf Eurer Stirne tiefes Trauern, Das mich bewegt zu innigem Bedauern, Lebt wohl! ich will Euch nimmer wieder sehen,

Saust auf die Anie fallend. Ach, nur ein leises Wort, [ein Bauch, ein Blick;

— Und war' es nur ein mitleidsvoller Trug, — Daß du mich liebst, es ist genug, genug, Auf immer zu verwandeln mein Geschick. Mag dann der Hölle tieses Qualenmeer Mit seinen Wogen rauschen um mich her, Ich werde nicht darin zugrunde gehn, Mir wird aus deinem holden Liebeszeichen Ein ewig grünes Eiland auserstehn, Verzweiselnd muß die Hölle rückwärts weichen; Vergebens werden dann Erinnerungen Aus meinen wüsten, schuldgetrübten Tagen Ans heilige User meiner Liebe schlagen, Ich bin gerettet, hab' ich dich errungen!

Verdirb, verdirb, schamloses Sklavenblut! Nach, einer Königstochter, Sürstenbraut Zast du den Blick zu heben dich getraut! Streckst du, ein unerhörtverwegner Buhle, Die Urme auf aus deinem Pöbelpfuhle!

Bur Pringeffin.

Laff' ich ihn auch zu deinen Sußen sterben, Du bist beschimpfet durch sein schnod Bewerben. Der Seufzer, den nach dir gesandt sein Lieben, Ist gift'ger Zauch, vom Sumpf emporgetrieben; Sein Blick, der frech nach deinen Reizen schmachtet, Ein Irrwisch faul, der zu den Sternen trachtet. Es ist dein Bild besudelt und entehrt, Das er in seinem tollen Jirne nährt, Das ihm vielleicht im Traum Erhörung lacht, Mit ihm sich wälzt auf seinem Bett bei Nacht! Könnt' ich in ihm erwürgen, süße Braut, Dein Bild, eh' ihn mein Schwert in Stücke haut! Doch nein! mein Sürstenschwert sei nicht verdammt An diesem Knecht zu niederm Schergenamt.

Saust steht dem Prinzen gegenüber, schweigt, Sein Blut aufkochend zu Gesichte steigt, Empöret von der Läst'rung Sturmeshauch; Aus seinen schwarzen Stirnenlocken droht Die hochgeschwellte Jornesader Tod, Wie eine Schlange droht aus dunklem Strauch. Er schüttelt wild und stolz sein zürnend Zaupt, Er knirscht die Jähne und sein Odem schnaubt, Die Augen glühn in heißen Rachedürsten Erstarrte Blitze auf den stolzen Sürsten: Er zückt sein Schwert zum ungeheuren Streiche, Und — nimmer lästert ihn des Sürsten Leiche. Maria starr und bleich zu Boden liegt, vor Schreck sind Puls und Odem ihr versiegt. Die Jose ist entslohn; — des Prinzen Glut Jat sich nun abgelöscht in seinem Blut. — Wie ist es nun so still mit einemmal, Wo erst der Jorn gebraust im weiten Saal! Saust steht und starrt die Leiche sinster an, Und draußen steigt des Sturmes laute Wut, Es rauscht der Wald, es knarrt der Wetterhahn, Und an die Alippen stürzt die Meeresslut; Vorbei am Senster schießen mit Geschrille Die Möven, und die Donner schlagen ein: Doch mag, o Saust, das Schrecklichste dir sein Der Lote da, mit seiner tiesen Stille. Mephistopheles plötzlich hinter Saust siehend. Mir ist, dich hört' ich einst im Walde sagen:

"Ich habe diese Liebe nie gekannt, Surs Erdenweib war nie mein Zerz entbrannt"; Zier aber hast du einen drum erschlagen. Du bist doch deshalb treulos nicht geworden Der "Liebe für die Wahrheit, die dein Schmerz?" Und wär'st du's auch, und hätt' ein bischen Morden Schon für die Wahrheit abgekühlt dein Zerz: Sie gibt darum dich nimmer doch verloren; Dein Sehnen hat sie nicht umsonst beschworen; Und wolltest du nun aus dem Weg ihr eilen, Sie stellt dir nach, darauf sei nun gefaßt. Derschmähte alte Liebschaft wird zuweilen Zudringlich, lieber Freund, und fehr zur Caft. Die Wahrheit steht an dieser Leich' und schaut Ins Untlit dir: sei Mann und nicht erbebe, Rubn ihren blutbesprengten Schleier hebe, Und ihre leise Lippe dir vertraut, Daß, wer ein Bundnis mit der golle schlingt, Den Menschen Sluch mit seiner Liebe bringt. Saust. Marien hab' ich leider Sluch gebracht. D wenn sie doch ins Leben nur erwacht! Merhistorheles. Das sindet sich; doch möcht' ich Aicht Zeuge sein, wenn sie erwacht ins Leben. seben Sier ist's langweilig, Freund, komm fort, Eh' da im Blut dein heller Mut verrostet. Was dir an Freuden hegte diefer Ort, Das hast du, mein' ich, ziemlich ausgekostet. Saust. Romm fort, komm fort, Maria muß mich [hassen;

Doch kann ich nicht zuruck ihr Bildnis lassen. Die Diener des Sauses pochen an die von Mephistopheles versichlissen Tur.

Mephistopheles. Das Vildnis friegst du nimmers Ich reiße lieber ein Marienbild, [mehr fürwahr! Jehnfach geweiht und wundergnadenmild, Dir eigenhändig wo vom Jochaltar, Eh' ich gedulden mag die Rascrei, Daß du dich schleppst mit diesem Kontersei.

Sauft. Steh' ich vor dir, dein Werk, ein Morder [auch,

Und neigt sich's tief mit mir bereits; doch spricht Noch meines guten Geistes Sterbehauch: Bewahre dir dies zimmelsangesicht!

Und Saust ergreift das Bild mit beißer Sast. Der Teufel hat's am andern End' gefaßt: Sie ringen mit dem Bilde bin und ber. Laut zankend, bis der Teufel es erzwingt Und es mit wildem Zohngelächter schwingt Sinaus zum Senfter und hinab ins Meer. Die Diener an der Tur stets lauter pochen, Und sturmend kommen sie bereingebrochen. Entsetzenstarr die Konigswach' erschaut Den Surften bingestreckt und seine Braut. Sie dringen auf die Fremden, sie zu fassen: Die troten, unerschütterlich gelassen, Den vorgedrohten Zellebardensviken: Der Bofe laßt nur einen Augenblick Die goll' in seine dunklen Züge blitzen, Und die Trabanten sturzen bleich zurück. Mun schauen sie, verblufft und überwunden. Den Fremden nach, die schnell waldein geschwunden. Der Abendgang.

Tiefschweigend ruhn die Allvenwiesenhänge Die Blume schließt den Tau in ihren Schoß Und freut sich still an ihrem Frühlingslos; Die Vogel sinnen schweigend auf Besange. Sern unten tont im Tal ein leiser Bronnen, Als traumte dem Gebirg von einem Quell; Es gluht im Abendscheine purpurhell Der Wald verloren in sprachlose Wonnen. Wie freudesinnend steht die Lämmerherde, Vergessend nun das frische Alpenkraut; Still halt der lichte Wolkenzug und schaut Berunter nach der schönen Frühlingserde. Mur manchesmal die blühenden Gestalten Der Baume selig rauschend sich verneigen, Ein Windhauch, überschwellend bricht das Schweigen, Wie Wonneseufzer nimmer festzuhalten. Doch unerfreut von Gottes Lenzgeschenken, Trrt Saust umber durch Selsen, Wief und gain, Von der Matur geächtet, und allein Mit seines Mordes bittrem Angedenken. Matur, die Freundin, ist ihm fremd geworden, Bat sich ihm abgewendet und verschlossen; Er ist von jeder Blute kalt verstoßen, Denn jede Blute spricht: du sollst nicht morden. Der frische Wald, die grunen Lammerweiden,

Der Friede, der auf allen Bergen ruht, Und drüber hell der Wolken Freudenglut: Das alles muß ins franke Berg ihm schneiden. Doch wecket ihm der Seele bangste Qual Der ferne Bach tief unten in dem Tal. Die Wasserstimme, leise Flagend, scheint Ihm seine Unschuld, die von ferne weint. Doch ist der Mann zu stolz, um solche Weben Dem eignen Bergen gerne zu gesteben. Er laßt die dustern Blicke gurnend rollen, Und er beginnt mit der Natur zu grollen: Wie blode Kinder ihrem Vater lauschen. Wenn Marchen bunt von seinen Livven rauschen. So horchet ihr, Sels, Wolke, Blum' und Baum, Dem Marchen froh in eurem Rindestraum. Das euch ein Gott erzählt von seiner Liebe, Indes der Tod euch trifft mit scharfem Liebe. Was lass' ich, Tor, an meinem Berzen nagen Den Vorwurf noch, daß jenen ich erschlagen! Ist nicht der Mord das alte Weltgebot? Und gibt es ohne Morder einen Tod? Mag mir das Berg des Seindes Stahl durchstechen, Mag mir den Leib Naturgewalt zerbrechen, Mag diesen Leib an spatem Lebenstag Selbstmorderische Trägheit überkommen, Daß er zu seinem eignen Autz und Frommen,

Sich selber treulos, sich nicht ruhren mag: -Wie auch das Leben aus dem Berzen floh, Ill eins, ich bin gemordet so und so. Doch faßt es wieder mich mit herber Pein, Als könne morden nur der Mensch allein. Meyhistopheles zwischen den Baumen hervortretend. Ja, ja, es mordet, das ist wahr, Der Mensch allein und jeder zwar; Denn, schau dich um, wo find'st du einen So frommen und unmäßig reinen, Der niemand haßt auf weiter Erden? Er haßt, und gibt er auch dem Seind, Micht zu verstehen, wie er's meint, Srei, mit totschlagenden Geberden; Im Berzen doch der Wunsch ihm keimt: O ware der hinweggeraumt! Im Bergen aber glaube mir, Dort hat der Mord sein Standquartier; Und wagt er sich hervor einmal Uns dem geheimen Schattental Verbotner sußer Lustgedanken, Die flufternd euer Berg umranken, Bat er den Mut hinaus zu reifen Vom Busen in die Saust, ins Kisen: So hat ihn nur ans Licht beschworen Der Grimm; er ward nicht erst geboren.

Freund, was dir so zu Kopfe geht, Und was dich brennt mit scharfer Pein, War von dir einzig und allein Ein Sehler der Genugdiat! Du solltest brauchen das Gewissen, Damit zu wurzen das Genießen; Sast zuviel Wurze nur genommen, Mun bist du damisch und beklommen. Saust. Wohl gerne glaubt' ich deinem Wort, Doch rauscht die Luft und weht es fort: Es sprechen diese Baume drein. Die gaupter schuttelnd: nein, o nein! Banz andre Worte bringt der Wind Vom Bache dort heraufgetragen, Ich bor' es leise, ferne klagen Und mochte weinen wie ein Rind. War' ich ein Camm aus jener Schar! Die Wolke dort, so licht und klar! War' ich ein Baum, ein Salm, ein Stein! Doch wie sie alle rein! doch rein! -O Wolfe dort im Untergang! Ich segne dir dein Wandelspiel, Von dem ein Trost ins Berg mir fiel, So hoffnungsfroh, so sehnsuchtsbang: Du, Wolke, zeigest meinem Blick Vielleicht prophetisch mein Geschick.

Erst hast du hell und klar geblüht, Vom Sonnenstrahle überglüht: — Dann wardst du schwarz, es ließ der Schein Versunkner Sonne dich allein; — Und nun zerfließet und vergeht Dein Bild, vom Abendhauch verweht! Mir ist ein Trost die goffnung nur, Daß einst, im Fuhlen Abendhauch, Vergehn wird meine Seele auch, Ein finstres Traumbild der Matur. Da unten winkt die dunkle Tiefe, Wo ich vielleicht gesichert schliefe, Und unerreicht von meinem Dränger. Der mich verfolget immer bånger. Der Seele Frieden ist dahin, Ich kann der Reue nicht entsliehn; Verschließ' ich mich in meine Rammer, Subl' ich am Berzen ihre Klammer; Slucht' ich heraus zu diesen Eichen, Seh' ich sie lauernd nach mir schleichen. Der Baume kalte Strafgesichter Umtrotten mich wie meine Richter. Der Fruhling ist der Slur erschienen, Um seine vollen Lebensfreuden Un Berg' und Tale zu vergeuden, Doch mir mit fremd verstörten Mienen.

Ich bin allein vom Lenz verstoßen; Indem er täglich neue Sprossen Dom Winterschlafe zieht empor, Zählt er dem Mörder langsam vor Und bitter qualend, Stuck fur Stuck, Das schone, suße Erdenaluck. Das dem Erschlagnen ich geraubt. Und jede Blute trifft mein Sauvt. Ich fluche dir, der fort mich riß In seine graue Sinsternis Mus meiner Unschuld Zeiligtum! Mephistopheles. Ein lustiges Delirium! Dem Teufel fluchen, das verdreht In Gottes Ohr sich zum Gebet? Ich aber mein', es ist zu svåt. Da seh' ich einen Narren leiden, Weil Blumen ihm Gesichter schneiden: Und weil im Tal die Wasser larmen. Beginnt der weiche Mann zu schwärmen. Das aber ist die feigste Richtung, Das du dich sehnest nach Vernichtung. Die Wolke soll dir's schmeichelnd malen, Daß du die Zech' nicht darfit bezahlen? -Warum denn immer auswarts gaffen, Statt sich im Innern aufzuraffen? Was kann dich kummern die Matur

Und ihre Frühlingsfreatur! Ist solcher Tor wohl auch ein Mann, Den eine Blume franken kann!

Ironisch.

Du kennst die Art der Domestiken, Die dir dienstbare Grüße nicken Und huldigen zum Übersluß, So lang' du stehst auf Freundesssuß Mit ihrem Berrn; beleidige den, So ist's um ihren Gruß geschehen; Sie müssen dem Gebieter dienen Und treten stolz dir nun entgegen. Drum sei dir an den bösen Mienen Des Lenzgesindels nichts gelegen.

Treuherzig.

Doch das ist Scherz; ob die Natur Dir freundlich scheint und wohlgewogen, Ob seindlich grollend, beides nur zast du in sie hineingelogen. Er zieht einen Krug hervor. Tu' mir Vescheid aus diesem Krug, Ich süllt' ihn eben zu Tokay Mit Lust und süßer Raserei; Dein Geist bedarf wohl neuen Slug. Saust trinkt. Der Wein ist gut; — er macht das Mir in den Knochen frisch und stark. [Mark Mephistopheles. Es lief der Mensch in grauen Tagen,

Wie uns berichten manche Sagen, Bu Mahom. Christ und Zoroaster. Bu holen sich ein Wunderpflaster Sur feine alte Erdennot. Den Zweifel und den bittern Tod. Mehr als Prophet und Messiade Salf ihm des milden Zufalls Gnade, Der seine Unast gelehrt zu pressen Mus Trauben sich ein suß Vergessen. Saust. Vortrefflich schmeckt der edle Wein! Romm, schenke mir noch weiter ein! Er hat den Sinn mir aufgehellt, Mich wieder auf mich selbst gestellt. Mevhistopheles. Es gab der Wein schon manchen Aus alten Wahnes Gangelei. I frei Oft wenn die Glaser lustig schollen, Mußt' Christus sich von dannen trollen; Drum ist ein Wein im welschen Land Lacryma Christi zubenannt. Freund! neuen Slug bedarf dein Mut, Nimm bin und trink, das ist mein Blut! Scherzend.

Romm, Saustule, wir wollen singen Und uns an deinen Seinden rächen; Wir wollen diese Berge zwingen, Daß sie das fromme Schweigen brechen, 17 Saustichtung IV In unser Lied als Chorus fallen Und unser Weisen wiederhallen. Er jauchst in die Berge.

Ruf du nur einmal zum Versuch Finüber einen wackern Sluch.

Sauft ruft, den Krug schwingend, in die Berge. Dem Teufel hab' ich mich ergeben,

Den Tenfel lieb' ich, er soll leben!
Mephistopheles scherzend. Hörst du sie dort herübers Echo, die alte Selsenhure?

Sie läßt sich gleich von Gott und Tenfel freien,
Dient sedem gleich mit einem Liebesschwure.

Und was du ihr auch magst entgegensohlen,
Sie wird es, einverstanden, wiederholen.

Bitter.

Doch das sind wieder eitel Possen
Und Gleichnisse, die schmählich lahmen;
Tatur lebt nun für sich, verschlossen,
Und sie hat nichts mit dir zu kramen;
Und wenn sie dir ein Echo schallen läßt,
Wirft sie dein Wort zurück dir mit Protest.
Saust. Und doch erregte mir so manches Mal
Der grüne Plunder Jerzensqual.
Tun aber sühl' ich Kraft in mir gedeihen,
Die mich von solchem Judrang will befreien.
Es ballt sich sest in mir und sester immer,
Und schon bereu' ich meine Taten nimmer.

Der Abschied. Rirchhof. Mononacht.

Sauft am Grabe feiner Mutter. Eh' das ersehnte Meer Mich grenzenlos umtrauert, Der Wolfen trubes Beer Huf mich berunter schauert, Und Sturme mich umweben. Will ich zum letztenmal Das heimatliche Tal. Dein Grab, o Mutter! feben. D, daß der Tod von hier So fruh dich fortgenommen! Es ware wohl mit mir Sonst nicht so weit gekommen. Von deinem treuen Lieben Ift feine Spur geblieben, Es schwand in tiefe Nacht. Groß ist des Todes Macht. Daß er die Mutter kann Von ihrem Kinde reißen. Wie fabelhaft zerrann Das frohliche Verheißen Vom ewigen Wiedersehn, Als ich dich sah vergehn! Alls sie den Sarg verschlugen

Und dich begraben trugen, Da hatt'st du ausgelitten; Mir ward im Bergen eben, Ob sie mein junges Leben Von seiner Wurzel schnitten! Als mich dein weicher Urm Einst liebevoll umfing, Als froh und segnend warm Un mir dein Auge bing, Da freuten dich wohl Traume Der Hoffnung fur dein Rind! Wie einst durch diese Baume Bingog der Frühlingswind? Mun steht im Mondenstrahl Der Strauch so durr und fahl, Der einst so grun, getroffen Dom kalten Gerbsteswind; So welkte all dein Hoffen, D Mutter, fur dein Rind. Derweil du hier zu Staube Im stillen Grund gemodert, Ist in mir, seinem Raube, Das Bose aufgelodert! -Die Aachte ohne Schlummer, Die Tage voller Rummer, Die ungezählten Jahren,

Und beine frommen Lehren. O Mutter, deine Schmerzen, Womit du mich geboren. Womit du unterm Bergen Mich trugst - sie sind verloren! -Doch will's mein Sinn nicht leiden. Daß ich im letten Scheiden Mit einer frommen Zahre Dir danke und dich ehre. Und daß ich dir die Reue Als Grabesrofe strene. Welch wunderlicher Klang Traf plotlich mir das Ohr? War's nicht wie Klaggefang, Was sich im Strauch verlor! Zog nur das Trauerstohnen Vorbei der gerbstesluft? Begann das Kreuz zu tonen So bang auf deiner Gruft!

Mephistopheles von ferne. Romm! laß im Mondenschein Uns wandeln durch den Zain, Statt weichlich bier zu Flagen, Wo nur das durre Laub Zeimrauscht zum andern Staub, Und taube Würmer nagen.

Sie entfernen sich.

Das Waldgespräch.

Mephistopheles. zörst du im Wald des zerbstes Räuberpsiff,

Mein Freund, und hörst du rauschen seinen Griff? O schade, daß der Lenz nicht hundertmal
Mehr grünes Laub getrieben hat im Tal,
Auf daß der Jerbst mit hundertsacher Beute
Jinsausend setzo mir das Jerz erfreute!
Denn weh zumal tut Menschen das Verlieren
Und nach der Sommerlust ihr erstes Frieren.
Saust. Aein es ist elend, daß des Frühlings Ceiter
Zu Blüt' und Lust hinauf nicht reichet weiter,
Daß alles ist so knapp gezählt auf Erden!
Bankbrüchig muß Natur in allen Jahren
Der Forderung der armen Menschen werden,
Und zur Erholung lange Winter sparen.
Mephistopheles. Das seh' ich gern, wenn Zerbst
mit Sturmgeblase

Das Laub den Menschen wegführt vor der Nase; Und lieber noch, wenn schon der Sommer barsch Der grünen Jossnung auf der Flur In Jagelwettern trommelt einen Marsch, Daß sie sich trollt bis auf die letzte Spur. Mir ist's ein Anblick immer zum Entzücken. Wenn die Natur dem Menschen kehrt den Rücken, Dem undankbaren, seigen und stupiden, Der sie verkannt, verraten und gemieden. O hatt' ich einen Juden setzt zur Stelle! Saust. Wozu der Jude, murrischer Geselle! Mephistopheles. Den Juden möcht' ich drillen scharf und plagen

Sur feines Volks Vergehn in alten Tagen. Die Juden haben euch die Welt verpfuscht; Der Segensgeist der Indier und Zellenen Ist ungenutt an ench vorbeigehuscht: Mun muß die Zeit ob eurer Dummheit gahnen. Die Juden taten's, die Messiasnarren Verfuhren euch so tief und fest den Karren. Messias beißt der Reil, den sie getrieben Zinein, wo Mensch sich und Natur berührten; Betrennt ist sie nun bier, er dort geblieben, Seit auf dem Selde sangen blode girten. In jener Macht, der schlimmsten aller Machte, Ward das ersehnte Kindlein hergetan; Die Juden, zitternd, ahnten ihren Wahn, Doch sprach ihr Schreck, es sei nur nicht der Rechte. Schreck blieb im Untlitz den Maturverratern, Und unaustilgbar blieb er auch den spåtern; Mit scharfem Griffel grub in jener Stund', Durchschneidend alle Jukunft, die Matur Den Nachgeschlechtern ein des Sluches Spur:

"Die Juden brachen mir den heiligen Bund!" -Bu fühnen jenen alten Sluch, ersteht Dereinst ein großer Jude; doch zu spat! Lin weiser Schreiber nie vergeff'ner Schriften, Wird an den Todespfahl er Jesum schlagen Mit seines Beistes diamantnen Stiften, Den Namen von der Dornenkrone tragen.\*) Doch sind erstorben euch urfräftige Triebe, Verwelft die wunderbaren Berzensbluten, Die starken Lieder, zanbervollen Mythen, Die götterzeugende, gewaltige Liebe. Verraten ward Natur, und ihr Vertrauen Sabt ihr verscherzt und eingebüßt für immer; Ihr mögt ihr forschend in das Untlitz schauen, Ihr scheues Berz erschließt sich euch doch nimmer; Denn wer nicht sie zum gochsten sich erkoren, Wer jenseits Gotter sucht, hat sie verloren. Sauft. Was kann ein Weiser noch dem Menschen Tit der Messiasalaube ihm genommen, sfrommen! Und das Naturorakel ihm verklungen, Wer führt ihn durch die Erdendammerungen? Wohin wird sich das Menschenvolk noch wenden! Wie wird auf Erden noch sein Schicksal enden? Mephistopheles. Mein Saust, ich will dir einen Tempel bauen,

<sup>\*)</sup> Corona spinosa.

Wo dein Gedanke ist als Gott zu schauen. Du sollst in eine Selsenhalle treten Und dort zu deinem eignen Wesen beten. Dort wirst du's einsam finden, still und fubl; Tief unten horst du fern das Weltgewühl, Wie von den åtherklaren Alvenzinnen Ein Wandrer unten hort die Bache rinnen. Du kannst das Los des Mannes dort genießen, Wie er die Weltgeschichte wird beschließen. Doch sieh dich vor, daß du nicht wirst zum Spotte! Erinn're dich in Welschland jener Grotte: Dort lagert tief am Boden bose Luft, Entstiegen gabrungsvoller Erdenkluft; Doch in den obern Schichten ift's gesund, Und atmen kann dort nur, wer mit dem Mund. Ein Sochgewachs'ner, aus der Tiefe taucht; Doch wer, kurzbeinig, einen gerrn noch braucht, Der Zund, das Rind in jener Grott' ersticken. So ist der Tempel, drein ich dich will schicken. Sauft. Das leuchtet ein! es gilt, daß ich die Seele Aus Christus und Matur heraus mir schale. Ob ich mit ihm, mit ihr zusammenhange, Umbreist mich unentrinnbar eine Schlange. Ist Christus Gott, und folg' ich seinem Schritt, So bin ich, sei es auch auf simmelspfaden, Der Schuh nur, den sein Suß erfüllt und tritt,

Ein niederes Befåß nur seiner Gnaden. Ist's die Natur — bin ich ein Durchgang nur, Den sie genommen fur's Gesamtgeschlecht, Bin ohne Eigenzweck, Bestand und Recht, Und bald bin ich verschwunden ohne Spur. Mephistopheles. In beiden Sällen ist dein Cos Du magst von ihm, von ihr behandelt sein, sfatal: Ob en canaille ober en canal: Drum schließe trogend in dich selbst dich ein! Sauft. Behaupten will ich fest mein starres Ich, Mir felbst genug und unerschütterlich, Niemanden hörig mehr und untertan, Verfolg' ich in mich einwarts meine Bahn. Mephistopheles. Ich aber diene dir als Gruben= Sauft. Bin ich unsterblich oder bin ich's nicht! [licht. Bin ich's, so will ich einst aus meinem Ringe Erobernd in die Welt die Urme breiten Und für mein Reich mit allen Machten streiten, Bis ich die Götterkron' auf's Haupt mir schwinge! Und sterb' ich ganz — wohlan! so will ich's fassen Nicht so, als hatte mich die Kraft verlassen, Mein! selbst verzehr' ich mich in meinem Strahl, Verbrenne selbst mich wie Sardanapal, Samt meiner Seele unermeff'nen Schaten, Mich freuend, daß sie nimmer zu ersetzen!

## Die Reise.

Einfamer Meeresstrand. Abend. Sauft und Mephistopheles.

Sauft. In jener Nacht, an jener stillen Leiche Sprachst du das fecte Wort, das folgenreiche: "Den Menschen gab der ewige Despot Sur ihr Geschick ein ratselhaft Gebot; Mur dem Verbrecher, der es überschritten, Wird's flar und lesbar in das Berg geschnitten." Wie wahr! wie falsch! der Mensch wird ewig irren; Doch wenn Erkenntnisdurst ihn alubend plagt, Muß er vom reichen Strome unverzagt Einschöpfen mit den samtlichen Geschirren. Er muß ihn mit der Liebe und der Treue. Und mit der Bergensfurche tiefer Rene, Mit Rampf und Boffnung, unversöhntem Baffen, Und mit den Sinnen der Verzweiflung fassen. Wie wenig, ach wie wenig dem Verlangen Rann er auch so vom großen Strom empfangen! Merhistorheles. Das ist wohl wahr, doch frag' ich vor der kand.

Warum du mich beschiedst an diesen Strand? Saust. Ich will nun fort, hinaus ins Meer. Das ist so einsam, wild und leer, Das bluht nicht auf, das welft nicht ab, Ein ungeschmücktes, ewiges Grab.

Dort zwischen Wogen, zwischen Winden, Soll mir der letzte Rummer schwinden. Mephistopheles. Wenn dich's nach einer Sahrt Schon hab' ich dir ein Schiff geruftet, Gelüstet. Mein wackrer gerr, wie keines je Gesehen ward auf aller See. Sauft. Wo fteht's! ift auch dein Teufelswrack, Wie es verlanget mein Geschmack! Mephistopheles. Du siehst es in der Damm'rung Dort stattlich still herangeschwommen; [fommen Und bis es mag zum Strande treiben, Will ich's ein wenig dir beschreiben. Sen' dich indes auf diese Scheiter, Sei wieder auch ein wenig heiter. Dies Ruckwartsdenken, Vorwartsgrübeln Muß ich als Freund dir fehr verübeln. Saust. Wenn nicht das bose Grubeln ware. So stånd' ich jego nicht mit dir am Meere. Doch mache mir des Schiffs Beschreibung Mit der gewohnten Übertreibung. Mephistopheles. Das Schiff geht stets nach unserm Im wind'gen Meere und im stillen; Millen. Es ist vollkommen windgerecht, Denn jeder Wind ift unfer Knecht, Ein jeder muß uns vorwarts schieben. Das aber ist nicht übertrieben.

Saust. Und wenn die wilden Sturme rasen? Mephistopheles. Und wenn sie ringsum wutend So spielen sie in unsern Wellen, [bellen, Wie durchs Getreide junge Sasen.

Saust. Wie steht's um Sandbank, Freund, und Rlippen!

Mephistopheles. Die machen uns kein Tropflein Meeres nippen.

Die Banke ducken sich, die Relsenriffe. Nachgiebig, biegen sich vor unserm Schiffe, Wie weiche Butter vor der Messerklinge. Sauft. Was ruhmit du weiter an dem Dinge! Mephistopheles. Das schönste sind die Zimmer der Mit zaub'rischen Taveten ausgehangen, Rajute, Die fich gestalten, wie du's magst verlangen: Bur Sruhlingslandschaft frisch, mit Laub und Blute. Dann schweigt das Meer, du horst allein die Weste Melodisch fäuseln durch die grunen Aste. Du bist umwürzt von sußem Waldesduft, Du hörst die Machtigall, die ferne ruft. -Mit noch so leiser Sehnsucht nach dem Gerbst Du plotilich anders die Tapete farbit: Du siehst am Selde schöne Schnitterinnen Im Abendrote stehn — und Liebe sinnen; Du horst die Wachtel schlagen im Getreide, Du siehst den Jager still den Wald beschleichen,

Zugvögel wandernd durch die Cufte streichen, Die Zerden kehren von der Alpenweide. — Sallt dir mit seinem Reiz der Winter ein, Wird's gleich auf der Tapete Winter sein: Die sturmverwehten Blatter rauschend fallen, Dicht stöbert Schnee, nun starren alle Bache, Die erst geplätschert, auf gefrorner Släche Ziehn luftige Schlitten bin mit Peitschenknallen. Sauft. Sei mir vom Land und seinem Wechsel still. Vergess'ner Schalk! hab' ich dir nicht gesagt, Daß ich die Erde nun verlassen will, Weil mir ihr Wechselspiel nicht mehr behagt? Mephistopheles. Verzeih! mir fiel's nicht ein so= Mir spielte mein Gedachtnis einen Streich. Sgleich. Sauft. Sonft brauch' ich dein Bedachtnis nicht zu weden,

Wenn's gilt, mit alten Dingen mich zu necken. Mephistopheles. Verkenne meinen guten Willen Dich zu erinnern, heischt oft meine Pflicht. [nicht. Mich zwingt mein Pakt, die Wahrheit dir zu nennen; Nur aus Vergangnem kannst du sie erkennen. Ich liebe sonst ein schlecht Gedächtnis; Von lüderlichen Vätern ein Vermächtnis, Seh' ich's, zumal an lust'gen zern, Zuweilen für mein Leben gern. Verwittert wo ein alter Turm,

Von Regenguß zernagt und Sturm, Und fallen aus den Sugen lofe Stude. Dann kommen rauberische Beier Und niften in der Mauerlucke Und bruten drinnen ihre Eier. Also zernagt der laute Lebenssturm. Also zernagt der stille Todeswurm Auch der Erinn'rung alterndes Gebaude; Und fällt dann aus der aufgelöften Suge Ein Stud Gedanke, Vorsatz, Schmerzen, Freude: So fliegt manchmal berbei mit Blitzesfluge Der Bolle Raubgevogel, Leidenschaften, Die in der Lucke niften, bruten, baften. -Da hast du was von deiner lieben Braut! Was ich dir von der Wahrheit hier vertraut. Ift nur von ihrem Kleid ein dunkles Band; Doch Ritter ehren jedes Liebespfand. Sauft. Ich nehm's, noch bin ich meinem Bunde treu; Dent' ich auch manchmal mit geheimer Scheu Der Wahrheit und mit sehnsuchtsvollem Zagen. Sur die nur freudig einst mein Berg geschlagen. -Du gabst von ihrem Kleid ein dunkles Band, Wird sie im Trauerstore mir erscheinen! Rommt sie, wohlan, ich biet' ihr meine gand, Und soll sie ewig mir am galse weinen. Reise. Mephistopheles. Genug davon. Besprechen wir die Ich war für dich bedacht auf jede Weise. Vor schlimmer Langeweile dich zu sichern, Bab' ich das Schiff bevackt mit guten Buchern. Damit nicht etwa dein Verstand, Siehst du nur Meer und nirgends Cand, Bum alten Bibelwesen mache Rehrum, Sab' ich Lucretium de natura rerum Dir aufgeschlagen; 's ift mein Lieblingsbuch, Es halt so manchen fraftig fuhnen Spruch, Besonders von den Göttern und der Liebe; Ich meine, daß ich's felbst nicht besser schriebe. Auf dem Verdecke woll'n wir dann spazieren, Und ich will dir den Rauz interpretieren. Dann ift gesorgt fur allerliebste Slaschen. Mein feiner Roch sett Gaumen dir und Mase Mit seinen Meisterstücken in Ekstase. Huch geb ich noch was andres dir zu naschen, So schon und witig, und so schmachtend feurig, Und in den Liebsgeschäften doch erst heurig; Sechs Mådel sind's, hast neuen Spaß mit jeder. Bist du zufrieden so mit deinem Reeder! Sauft. Ich bin's mit nichten; und ich nehme Dein Sahrzeug nicht, das ekelhaft bequeme. Solang' ich mich noch fühle Sohn der Erde, Ist heimisch mir die irdische Beschwerde. Ischwänken Mephistopheles. Ich wollte nur mit folden Zauber= Behåten dich vor allzuvielem Denken.
Du kennst das Meer noch nicht; das ernste Ding Schon manchem Wandrer sehr zu Zerzen ging.
Saust. Ich will's in seiner Surchtbarkeit erschauen.
Schaff mir ein Schiff, nicht zauberhaft gemächlich,
Schaff mir's, wie es die armen Menschen bauen,
Unsicher, schwank und sturmzerbrechlich.
O Sturm, o Sturm, wie sehn' ich mich nach dir!
Mephistopheles. Der Sturm ist weniger bedenk-

Wenn's heult und brullt, wenn alles wankt und Ein kriegrisch Wesen bald in dir erwacht, [kracht, Das dem Tumult und allen Todesschlägen Mannstrotig und frohlockend zieht entgegen. Bedenklich aber ist das stille Meer, Dagegen hält dein Trotz und Stolz sich schwer. Wenn Welle ruht und jedes Luftgeslüster, Wenn Meer und simmel schweigend sich umschlingen Und fromm, fast wie zwei betende Geschwister, Das könnte, sorg' ich, meinen Saust bezwingen, Da fürcht' ich Schwärmerei an meinem Saust, zut auch der Sturm vergebens ihn gezaust . . . .

Indessen ist die Nacht hereingebrochen, Die Wogen brausend an die Klippen pochen, Von Winden wird die Selsenbucht durchpfissen, 18 Saustöichtung IV Die Wetterwolken laut und lauter kommen, Das Zauberboot ist an den Strand geschwommen, Es schaukelt sich und tändelt mit den Riffen, Und drinnen süße Stimmen musizieren, Die, kaum gehört, im Sturme sich verlieren. Mephistopheles. Ich frage dich: ist dir das Schiff nicht recht?

Jum lettenmal: verschmähst du es im Ernst? Saust. Ich frage dich, rebellisch keder Knecht! Jum lettenmal: ob du gehorchen lernst? . . . . .

Der Bose zurnt, aus seinem Auge fährt Ein Blig aufs Boot, der's zündet und verzehrt. Joch slammt es auf und sprüht und zischt umber, Und slattert hin. Der Nacht tiefschwarzer Schleier Sängt nun im Schiffesbrande plözlich Leuer Und leuchtet weithin übers wilde Meer. —

Der Morgen graut, es weht ein frischer Wind Seewärts und treibt hinaus ein Schiff geschwind. Die Wimpel flattern, jedes Segel schwoll, Der Sehnsucht nach der dunkeln Serne voll. Um Schiff vorüber flieht der Wellenschaum; Und wie die Sonn' empor im Osten zieht, Das Land zurückverschwindet und entslieht, Wie, wenn der Tag erscheint, ein dunkler Traum.

Saust wandelt fort im dumpfen Wellenbraus Und starrt zur Meereseinsamkeit hinaus.

## Der Traum.

Matrosen singen bell ihr Abendlied. Das kaum noch von der Sangerlippe schied. Schon ohne Widerhall im Meere schwindet. Wo Menschenstimme keinen Unklang findet; Im Meer, das, fremd und stolz, in falter Große. Micht rudhallt selbst des Bimmels Donnerstoße. Sanft frauselnd regt die milde Luft das Meer Und drangt den Segler sachte vor sich ber. Wie ihren Liebling die verschämte Maid, Der fuhn um einen Ruß der Liebe freit. Mit weicher gand von ihrem Busen drängt Und doch in seinen Urmen sich verfängt, Die Sonne neigt hinunter sich im Westen. Noch zittert auf der flut ihr Schimmerpfad: Ein Weilchen harrt, gleich diesen Strahlenresten. Die lichte Spur von einer edlen Tat. Auf weitem Meer ist es ein freudig Grauen. Den Untergang der Sonne anzuschauen: Im Augenblicke, wo die fremde See Die Lebensfreundin Sonne ihm verschlang, Durchzuckt des Wandrers Berg ein dunkles Weh, 18\*

Er sieht die Sluten dammern heimlich bang; Beschleichen mag auf irren Meeresstraßen Den Wandrer ein Gefühl, daß er verlassen; Jum Simmel bebt er dann die Blicke gerne Und sucht den Gruß der heimatlichen Sterne, Die nie dem Menschenherzen naher kommen, Als wo der Gruß der Erde ihn genommen, Die nie die Seele himmlischer beflügeln, Als auf des Meers bewegten Grabeshügeln. Wird solch Gefühl, o Saust, dein Berz beschleichen? Erinnerung die Seele dir erweichen! -Ihm naht des Schiffes Kapitan und spricht Lindeutend auf der Sonne legtes Licht: Der Sonnenuntergang regt mich zu denken Wohl jedesmal an eine bittre Stund', Als ich die tote Mutter mußte senken Vom Bord hinunter in den Meeresgrund. Es war ein Augenblick trub, kummervoll, Wie wenige so schmerzlich ihn erfahren, So lang' ich noch hienieden lebe, foll Das Berg mir seinen Rummer treu bewahren. Da lag sie auf dem Brette ausgestreckt, Die mich geboren, segeltuchbedeckt, Bu Sugen ihr gefügt ein Sack mit Sand, Und harrend lehnt das Brett am Schiffesrand, Ein kurz Gebetlein, - der Matrofe schnellt

Dom Brett die Tote låchelnd ab - sie fallt, Und lange, lange fab ich sie noch sinken Und mir mit ihrem weißen Tuche winken. Von dannen zog das Schiff, mir war so schwer, Daß ich allein die Mutter mußte laffen, Wenn auch schon tot, im weiten fremden Meer. Wo sie die kalten Ungeheuer fassen. Und wenn ins Meer versinft der Sonne Schein. So fallt mir immer meine Mutter ein. -Saust aber spricht: "Ihr seid mir wunderlich; Wie konntet Ihr auf raubem Meere fahren. Und doch so weiche Sitten Euch bewahren? Banz anders stimmte diese Reise mich. Was einst mich freute von den Erdengaben, Was mich, weil ich's verloren, einst gefrankt, Der Erde ganze Lust hab' ich versenkt Ins tiefe Meer, und ihren Schmerz begraben. Mir war das Meer des Schmerzes hohe Schule. Bier mag er wurdig aufzustammen lernen Mur nach dem Ew'gen, leider ewig fernen, Und daß er nicht nach dem Erschaffnen buble. Ein machtig Wort: "Verachtung des Erschaffnen!" Ich hab's erfaßt, daß es von Schuld mich heile, Denn fernber schnellt Erinnrung ihre Pfeile, Und nur der Stolz kann gegen Reue waffnen." -Indessen schwand der Sonne letter Schimmer,

Und leer und schlaff die Segel niederhangen, Der Wind ist mit der Sonne schlafen gangen, Die Wellen werden leiser, dunkler immer. -Auf seinem Lager, schlummerharrend, liegt Der Wandrer Saust, das Auge zu, das Ohr Dicht an des Schiffes Bretterwand geschmiegt, Schlaflieder murmelt ihm der Wellenchor. Sauft bort vergnugt im fanften Meerestosen So nah den Tod an seinem Zaupte kosen. Bald ist's ein Rieseln, ein Geflüster bald, Dann wieder ein geheimnisvolles Klingen, Als wenn die Winde über Wies' und Wald Den Rest verstreuter Glockentone bringen; Mun braust es dumpf, wie Wasserfalle rauschen, Wie vom Gebirge hirtliche Schalmeien, Mun wieder hort ein traumerisches Lauschen Don fernem Spielplatz lust'ge Kinder schreien. Sauft horet wirrer stets des Meeres Wallen, Der Übermacht des Schlafes beimgefallen. Je trotiger ein Mann, auf sich gestellt, In stolzer Einsamkeit sich seine Welt, Je tiefer muß er fuhlen in der Macht, Wenn allgemach die Sinne ihm versiegen, Wie suß es ist, des Schlafes weicher Macht, Dem Mutterkuffe der Matur erliegen. Bald hat die Seele Saufts ein Traum berührt,

Der fie an leichter Schovferhand entführt. Der Traumer steht auf einem Infelstrand. Dom Meer umflutet rings, das nirgends endet. Fin Blutenwald vom unbewohnten Cand Die gruhlingsdufte in die See verschwendet. Bezaubernd klingt die tiefe Einsamkeit Im Vogelsang, von Störung nie bedroht, Der Liebe Luft, der Sehnsucht sußes Leid. 7m Often strahlt ein belles Morgenrot. Die Wellen gluhn und singen Wonnelieder, Melodisch lockt zu sich die Tiefe nieder. Der Traumer lauscht und meint sie zu verstehen, Und jeden Gruß, den Gruhlingslufte weben; Und lange lauscht er, wunderbar beklommen, Der Luft, des Meers so heimatlichen Sprachen: Mun sieht er plotslich, ostenher geschwommen, Dem Untergang zugleiten einen Nachen; Vorüber treibt am Eiland ihn der Wind. Da wandert eine Frau mit ihrem Rind, Ein schönes Kind, mit goldnem Lockenhaar, Die Augen wie der Morgenhimmel flar, Des Mundes Lacheln seliges Genugen, Die Ruh der Unschuld in den holden Jugen. Wie sie an Saust vorüberfahren dicht. Blickt ihm die Frau gar traurig ins Gesicht. "O Mutter!" ruft er aus - mit stillem Weinen

Legt sie die Zand hindeutend auf den Kleinen: "So warst du einst!" Das war ihr stummes Klagen, Und schon hat sie die Slut dahingetragen. Sauft starrt ihr nach und seinem Rindesbild, Und wie sie fort und immer ferner schimmen, Verstummen in dem Wald die Frühlingsstimmen, Der Wind, die Wasser rauschen fremd und wild. Und Abend ift's, mit wildem Sage fprang Die Sonne plotslich in den Untergang, Um Zimmel rollt einher ein schwarz Bewitter, Der Sturm zerreißt den Blutenwald in Splitter, Und Blige fahren, laute Donner Frachen, Und auf den Wogen kommt ein andrer Nachen. Da wandert eine starre, schreckensbleiche Junafrau mit einer starren, blassen Leiche. Wie sie an Saust vorüberfahren dicht. Da blickt sie ihm gar traurig ins Gesicht: "Den schlugst du tot!" Das war ihr stummes Klagen Und schon hat sie der Sturm dahingetragen. "Maria!" ruft er aus — und ist erwacht Und eilt aufs Deck, und jagend irrt umher Sein Blick, noch trunken von des Traumes Macht. Und sucht das Boot im sturmbewegten Meer. Bier aber ist kein Sturm, hier ist kein Machen, Das Meer ist still, nur Mond und Sterne wachen, Als die Gestirne ihm ins Antlitz leuchten,

Erwacht er ganz, es flieht des Traumes Dauchten. Das Meer ift still, nicht eine Welle ruft, Und lauschend stehn geblieben ist die Luft; So still die Nacht, man hort des Bergens Rlovfen. Und schier den Tau vom Zimmel niedertrovfen. Und schier den Mondstrahl auf das Wasser fallen. Und schier das Trauerlied der Zeit verhallen. — Wie Saust hineinsinnt in das tiefe Schweigen, Da kommt Mephisto, spricht: "Es ist doch eigen, Darein kann mein Geschmack sich gar nicht schicken. Abscheulich ist die Stille, zum Ersticken. Ich will vom Schlafe die Matrosen holen, Daß sie noch einmal ihre Lieder johlen. Nach deinem Traum bist du viel ernster, blasser; Ich hore lieber die Matrosen singen Ihr gellend Lied, als auf das stille Wasser Die Tranen deiner Rubrung niederklingen!" ... Still, store nicht mit deinem scharfen Schrei Die Nacht; die Zeit der Tranen ist vorbei. In Wolken sind die Sterne dort verkrochen, Wie Kinder sich verkriechen in die Decken, Wenn sie an ihrem eignen Traum erschrecken. Der ist ein Rind, den Traume untersochen. Mein traumgebettes Blut mag schneller jagen. Mein Berg aufschrecken, trauern und verzagen; Doch wenn auch bei vhantastischen Gewittern

Mir Merv und Ader, Erdenkinder, zittern, Erwach' ich, bin ich zerr in meinem zaus Und werfe den Gespensterspuk hinaus. Doch ist's ein Ubel, daß ich Traume habe, Wann Schlaf gefesselt meine Willensmacht, Die lustern, wie Syanen in der Macht Die Toten mir aufwühlen aus dem Grabe. Dann hilft es nichts, daß ich den Wahn vernichtet Und hoch den Turm Verachtung aufgerichtet, Von dem ich wachend auf das Märchengrauen Von Schuld und Reu' mag fest herunterschauen, Die Traume, ungelehr'ge Bestien, schleichen Noch immer nach des Wahns verscharrten Leichen!"" So hadert Saust zur Slucht ein weich Gefühl, Den Rest des Traumes, wahrend feucht und kuhl Nachtnebel übers dunkle Meer hinschweifen Und seine tropig heiße Stirne streifen.

## Der Sturm.

Saust und Mephistopheles spazieren auf dem Verdecke. Saust. Wir wandeln auf dem Schifflein hin und Das Schifflein jagt dahin im weiten Meer, [her, Das Meer ist mit den Winden auf der Flucht, Die Erde samt dem Schifflein, Meer und Winden, Schießt durch den weiten Jimmelsraum und sucht

In ew'ger Leidenschaft, und kann's nicht finden.
Mir ist das Meer vertrauter als das Land;
Gier rauscht es unbestreitbar in die Seele,
Was dort ich leise, dunkel nur empfand,
Daß die Natur auch ew'ge Sehnsucht quale
Nach einem Glücke, das sie nie gewinnt;
Und was da lebt im regen Labyrinth,
Rann sich in Ruhe nigendwo verschanzen,
Stets in den Sturm der Schnsucht fortgerissen;
Und flücht' ich nach den Grabessinsternissen,
Muß meine Asche um die Sonne tanzen.
Mepistopheles. Nur scheinbar lacht die Ruhe selbst

Die auf die Weide gehn in Maientagen, Und Blumen morden, fressen mit Behagen, Gerodes seder Ochs den Frühlingskindern; Indessen kocht in seiner kleinsten Ader Das Leben mit dem Tod den heißen Jader. Die Weide mahnt mich an den Rossehirten; Wir trasen ihn, als wir auf Abenteuer Ju Pferde das Magyarenland durchirrten, Im Wald, bei Nacht, an seinem Wacheseuer. Die schwarzen Zengste grasten in der Runde, Seltsam bestrahlt, der wilde Mähnenhang Im Nachtwind slog, und deinem Lauschen sang Der zirt ein traurig Lied aus fremdem Munde; Dann schwieg er still und starrte in die Glut, Und turmte druber manche Blatterfaule Und starrte wieder mit verschlossnem Mut; Da fam aus Schattendickicht eine Eule Und schwirrt' unbeimlich frachzend um sein Obr; Und der geneckte Birte sprang empor, Griff in die Slamme mit gewalt'ger Band Und raffte einen ungeheuren Brand Und schwang ihn um sein Zaupt in wilder Bast, Die Eule scheuchend fort, den schlimmen Gast. Wie jener Birt in Waldeseinsamfeit Ums Baupt im Kreise schwang das flammenscheit, So schwingt der ew'ge Birt mit starker Band Im Kreis ums feste Haupt den Weltenbrand, Bu scheuchen fort aus seiner Nacht die Eule, Die sonst ihm krachzend naht: die Langeweile. Sauft. Und wenn der Sterne große Wanderscharen Mur Sunken maren, jenem Brand entfahren, Den um sein Baupt der starke Birte schlägt, Wo sind die Rosse, die der Birte hegt! Mephistopheles. Die werden auch noch wo zu finden Du treibst mir die Metapher in die Enge; sein. Sie aber ware nicht mein Tochterlein, Wenn sie sich nicht aus deiner Frage schlänge. Die Rosse, die dem girten weiden geben, Und die allein dem alten Birten teuer,

Um deretwillen brennt das Weltenfeuer, Die Rosse nennt der Philosoph Ideen; Mir aber ift's ein inniges Ergonen. Beranzuschleichen mich mit feinem Tritt. Und plotlich mich auf so ein Roß zu setzen Und durch die Welt zu machen einen Ritt, Bis mich das Roß abwirft, und schen zurück Bu feinem Birten flieht und Weidegluck; Denn was Matur gebiert, die reiche Mutter, Verzehrt die Berd' als frisches Weidefutter. Du, Roslein, bist fur dieses Cos zu gut, Drum steck' ich lieber dich an meinen gut. Sieh, dort am Zimmel kommen andre Rosse, Dort kommt die schwarze Donnerwolkenberde: Rennst du den Slug, die wilde Kraftgeberde! Salloh! schon fracht das Schiff vom ersten Stoße! Sauft. Wie wenn die Roffe durch die Zeide fliegen. Sinfaufend an den schlanken Grafeshalmen. Und sie mit ihrem Sturmgeschnaube biegen, Und sie mit ihrem starken Zuf zermalmen: Durchfliegen diese Zimmelsrosse rasend Die grune Meeresheide als Verwufter Und wiebern Sturm aus aufgeriffner Mufter, Der Masten schlanke galme niederblasend. Meyhistopheles. Salloh! es krachen, brechen unsre Masten: Siehst du den Rapitan, den schreckerblaßten? Das ist der Rafer, der am galm gebaumelt, Und mit dem abgeknickten niedertaumelt. Sauft. Bort, bleicher Rapitan! erhebt Euch doch! Das ist kein Mann, wes Blut im Sturmgehudel Geduckt zurückschleicht, ein gepeitschter Dudel, Bur Berzenskammer, seinem Bundeloch. Zeigst du nicht augenblicklich Mannesmut, So werf' ich dich, beim Tenfel! in die Slut! Schämst du dich. Memme! vor dem Sturme nicht: Ich dulde nicht die Schmach im Ungesicht, Den Menschen da in seiner Bettlerbloße Benüber der Matur in ihrer Größe. Rapitan. Seit zwanzig Jahren fahr' ich dieses Meer, So schrecklich denk' ich keinen Sturm wie der. Wie jeder Magel, jede Suge fracht! Weh uns! wie alles wankt und bricht und reißt! Wie uns der Abgrund jetzt zu simmel schmeißt! Der nachste Augenblick ein Ende macht! Ich zittre nicht fur mich, und ich erblasse Mur, weil ich Weib und Rind nicht gern verlasse; Sie follen beten einst an meinem Grab. Sauft. Verfluchter Mahner! feiger Wicht! hinab! wirft ihn ins Meer.

Ein Priester auf den Knien. Erbarme dich, du gros Barmherziger, hilf in unstrer Not! [ßer Gott! zer! deines Sohnes Christi Blut
zelf' in der Not uns Armen,
Besänftige mit Erbarmen,
Ein heilig Öl, die Sturmesslut!
Matrosen auf den Knien. Erbarme dich, du großer
Barmherziger, hilf in unfrer Not! [Gott!
Faust ruft in die Wolken. Mach was du willst mit
deiner Sturmesnacht!

Du Weltenherr, ich trotze beiner Macht! Zier klebt mein Leib am Rand des Unterganges, Doch weckt der Sturm in meinem Geist die Urkraft Die ewig ist, wie du, und gleichen Ranges, Und ich versuche meine Kreaturschaft! Mephistopheles. Bravissimo! zu Schanden geht Den kleinen Bissen hat der Ozean [der Nachen; Lang hin- und hergespielt in seinem Rachen,

Wehgeschrei ber Mannschaft.

Nun schluckt er ihn! Saust! spring auf diesen Jacken, Zier kann die tolle Slut dich nimmer packen. Saust. Schon steh' ich fest; doch sterben die Mas Wohl gerne lebten noch die Rettungslosen. [trosen, Mephistopheles. Sie haben meist das Eiland schon betreten,

Die Rerle schwimmen fraft'ger, als sie beten; Doch ist der bleiche Rapitan ersossen, Vergebens war auf trocknes Grab sein Zoffen. Auch dort der Pfaff ein nasses Ende nimmt, Der mag doch kräft'ger beten, als er schwimmt. Wie wirbelt ihn die Slut! im Untersinken Läßt er noch einmal sein Tonsürchen blinken; Dasselbe ist's, das einst bei senen Bauern Jum Vorschein kam. Lachend. Wo wird sein Liebchen trauern?

## Borg.

Sauft, Mephistopheles, Gorg, Michel, Rurt, Jans und andere Matrosen, Dirnen, Spielleute u. a.

Rurt. Das Schiff ist hin, doch nur mit Maus, Der Mann schwamm glücklich noch hinaus. Michel. Fragt keiner mehr nach unserm Kapitäne? Jans. Was ließ er sich auch handumkehr Bordüber schmeißen in das Meer? Mit seiner harten Jucht und weichen Träne! Görg. Wie so der Tod, der Jägerschuft, Mit seinem Jund, dem Sturm gebirscht, Wie's Wolkenbüchslein bligt' und pufft', Der Jund so wild herumgeschnusst, War't ihr doch alle recht zerknirscht? Kurt. Das war denn auch ein schlechter Spaß, Ich war bis in die Seele naß,

Ich war so naß und durchgeweicht, Daß ich mich sehnte nach der Beicht'. Borg. Da lagt ihr mit geduckten Stirnen, Belobtet Meffen, reine Sitten; Mun in den Urmen dieser Dirnen Scheint ihr's dem Teufel abzubitten. Michel. Schlich dir nicht auch, trot deinem Trot. Du harter, falter Selfenflot, So ein Gebetlein in den Bart? Gorg. Dafur bin ich zu falt, zu hart. Ich bete nichts, ich bitte nichts, Will's nimmer halten, ei, so bricht's! Bans. Sag, Gorg, haft du auch nicht geflucht? Borg. Ich bete nie, drum fluch' ich nie, Sing' stets nach einer Melodie, Im offnen Sturm, in stiller Bucht. Bans. Mehr ift der Sluch der Seele wert, Als fur die Sauft ein scharfes Schwert. Borg. Der Lebensgang ift Schlachtengang, Drum juble nicht und sei nicht bang. Bieht der geschlossne Reitertroß Just über dich mit Tritt und Stoß, Berschmettert er dir auch ein Bein, So sollst du nicht der Bube sein, Der auf dem Schlachtfeld feifend huckt, Den Rossen nach den Zufen spuckt. 10 Sauftbichtung IV

Rurt eine Dirne im Urm. Umschlinge mich mit beinen Und monnereichen Tiebesarmen! warmen Viel Ceben hat die lange Sahrt Sur diese Stunde aufgespart. Das Waldesgrün, der Vogelfang, Und all der süße Frühlingsdrang Blieb mir verloren und verfaumt, Wo nur die kalte Woge schäumt Und Sterbelieder singt der Wind. Die Erd' und ihre ganze Lust Druct' ich in dir an meine Brust, Umarme mich, du sußes Kind! Michel zu Gorg. Was haltst du, Mann des weisen Von dieser Dirne vollem Wuchs? Spruchs, Gorg. Ein Dirnlein frisch, ein Becher Gekt, Micht minder wohl als euch mir schmeckt. Den leichten Schwarm der Sorgenmucken Erfäuft der Wein, das Freudenmädel Dient eben mir als Muckenwedel, Doch nicht zu larmendem Entzücken. Michel. Wirt! noch zwölf Slaschen Sliegengift, Mur daß er mir das stårkste trifft. Wirt, schenk' er auch den Siedlern ein! Ihr laffet eure Beigen klingen, Srifch aufgespielt, damit wir fein Im Takt die Sliegenwedel schwingen!

Görg. Romm her, du mein nußbraunes Schägel, Reich mir zum Tanz dein weiches Tägel; Ein artig Kind! Wie heißt du doch? Dirne. Suschen, mein lieber Schiffsgesell; Dreh mich nur nicht herum so schnell. Görg. Wir werden schon bekannter noch. Mephistopheles süssernd zu einer Dirne. Gedenkst du noch des Pfassen, der vor Jahren

Als Buhle dein mit dir herumgefahren? Soeben fank der arme Schalk ins Meer. Dirne. Mein alter Schatz ertrank! — bedaure fehr!

Suschen zu Gorg. Du ruhrst dich selbst vom flecke

Und drehst und schwingst und tummelst mich, Ich gaukle auf und nieder dich,
Wie's Eichhörnlein am Lichenbaum.
Rurt. So heiser auch die Geigen tonen,
Ist's doch ein lieblicher Gesang,
Vergleich' ich das dem Windesstöhnen,
Dem Schrei bei Schiffesuntergang.
Jans zu seiner Tanzerin. Du dickes Teerfaß, rühr' dich
Sonst schlag' ich dir die Dauben ein! [fein,
Rate. So laß mich los, du toller Schuft!
So laß mich schnappen nur nach Luft!
Jans. Sort, fort, mein Schweinchen, ohne Rast!

Der Walzer, Rind, ist feine Mast; Ich will von deinem lieben Ranzen Ein biffel dir heruntertangen. Rate. Weh mir! helft mir von diesem Slegel! Bans. Du keuchst wie ein zerriffnes Segel, Ein fleines Weilchen, diche Seele. Erlaube, daß ich dich noch quale. Borg fett fich mit feiner Tangerin an Saufte Tifch. Romm, Rind, und laß dein Blut verwallen, Setz dich zu mir. Bu Sauft. Euch trint' ich's zu! Saust. Ich fand an dir ein Wohlgefallen, Stoß an, mein wackrer Bruder du! Du sprachst zuvor ein tüchtig Wort Dom Leben; Bruder, fahre fort, Erzähle weiter mir ein Stud, Was du vom Leben haltst und seinem Gluck! Borg trinkend. Sie haben mich stockfinstrer Macht In diese Welt hineingebracht, Ich weiß kein Wort, auf welchen Wegen, Ift just auch nichts daran gelegen. Mun bin ich da, hab' meinen Platz, Der ist gut gnug, ist grade recht, Denn daß ich nach dem Busenlag Sortunas schiel', ist mir die Welt zu schlecht. Sauft. Sag an, glaubst du an einen Gott? Borg. Du zeigtest dich im Sturme fest,

Drum sich's mit dir verkehren läßt, Sonst schickt' ich dich jetzt heim mit Spott. Ich glaube — Kameradenwort, Bei gutem Wind wohl an den Port, Ich glaube, daß ein Schiff versinkt, Wenn es zuviel Gewässer trinkt,

Er trinft.

Wie selber ich zu Boden sanke, Wenn ich zuviel vom Weine tranke;

Er fußt feine Dirne.

Ich alaub' an diesen sußen Ruß: Ich glaube, daß ich sterben muß. Saust. Un Gott vor allem glaubst du nicht? Borg. Ich schaute nie fein Ungesicht, Niemals mir feine Stimme klang; Wenn er von mir was haben will. So blieb er nicht so mausestill, So gab er mir ein Zeichen lang. Sauft. Gab er dir nicht in Berg und Tal, In blauer Luft, in Wetterstreichen. Im großen Meer, im Sternenstrahl, Daß er da herrscht, ein starkes Zeichen? Borg. Soll all das mir zum Zeichen frommen, So muß er fruher selber kommen, Daß ich von ihm erst fassen lerne: Was fagt: Berg, Tal, Cuft, Meer und Sterne!

Das alles ist mir vor der gand Mur eben Stern, Luft, Meer und Cand. Was ich nicht fasse und verstehe, Darf nicht dem gerzen in die Aahe. Mephistopheles. Ihr mochtet wohl in frühern Durch goldne Weizenfelder schreiten; Beiten Saht Ihr's auch an den Ahrenwogen: Daraus wird Branntwein abgezogen? So seht Ihr's Berg und Tal nicht an, Und nicht der Luft, dem Ozean, Und nicht dem vollen Sirmament. Was draus der Mensch fur Beister brennt. Man hat daraus hervorgebracht Den Wunderschnaps die Trinitat, Der mit betäubend sußer Macht Dem Menschenvolk zu Ropfe geht. Tut einen berghaft starken Bug Dom dreimal abgezognen Geist, Bebt acht, wie Euch im Taumel freist Das schwache Zaupt, Ihr habt genug. Das ist ein tiefer Rausch, den man Im Grabe kaum verschlafen kann. Seht meinen Freund hier, Doktor Sauft, Wie hat er doch im Schiffe neulich, Als da der tolle Sturm gehaust, Auf seinen Gott gezankt so greulich!

Das war, verlaßt Euch drauf, mein Lieber. Noch immer was vom Glaubensfieber. Es war der Seele frankhaft Kutteln. Den alten Rausch binauszuschütteln. Sauft. Ein Berg hat Rub, das nie geglaubt; Und glucklich, wen die bose Stunde, Die seines Glaubens ihn beraubt, Bleich drauf verscharrt im Grabesgrunde! Gorg. Aoch wankt es unter deinem Suß, Baft feinen festen, sicheren Genuß. Pfluct' ich ein Weib, macht mir's mehr Sfrugel nicht, Als brech' ich dieser Slasche hier den Kragen; Mein Liebsgenuß ist große Zuversicht, Mein Trinken unverwüftliches Behagen. Sauft. Gluckfelig ift, wer unerwacht Binüberträumt in jene Nacht, Wem noch ein gläubiges Gebet Wie Frühlingsluft von dort — sein Licht ausweht. Borg. Mein edler Freund, ich glaube fast. Daß du zuviel getrunken hast, Zwar nicht vom Wein, den wie ein Krankes Du kaum benippt hast und berochen, Wohl aber jenes Wundertrankes, Von dem dein Ramerad gesprochen. Sauft. Der Seligste von allen ift, Wer schon als Rind die Augen schließt

Wes Suß nie auf die Erde tritt,
Wer von der warmen Mutterbrust
Unmittelbar und unbewußt
Dem Tode in die Arme glitt!
Görg. Schon bricht die wilde Lust die letzten SchranDie Rerle toben hier so freudengrimmig,
Dabei so ungeschlacht und bärenstimmig,
Man überhört die eigenen Gedanken.
Lieschen, die schönste Dirne, zu Saust. Ihr seid ein

herrlicher Mann, o führt Jum Tanz mich, dem schönsten in meinem Leben! Leicht werd' ich und flüchtig und ungespurt, Wie die Stunde des Glückes dahin Euch schweben. O freue dich! hore die lustigen Beigen! Umschlinge mich, Schonfter, zum seligen Reigen! Saust. Las ab von mir, ich tanze nicht; Mach kein so lustiges Gesicht, In deinem Auge steht es Plar, Daß deine ganze Lust nicht wahr; Im tiefften Hug' der trube Schatten, Den mir kein Cacheln tauschend lichtet, Das ist das dunkle Bild vom Gatten, Dom Muttergluck, das du vernichtet. Was dich in meine Aahe trug, Das war vielleicht Verwandtschaftszug: Wir beide traten auf der Reise

Reck aus dem vorgebahnten Gleise, Denn was dem Mann Erkenntniskraft. Ist fur das Weib die Mutterschaft; Sant er damit getroft ein fleines Stud Der großen Welt, ward er zum geil geboren; Sie faßt die ganze Welt im Muttergluck, Und tut sie's nicht, ist sie verloren. Rurt. Aurrah! so hab' ich feine noch durchwacht. O lebensheiße, volle, starke Macht! Michel, Kurt umarmend. Du bist der Tollste von uns D laß mich um den Sals dir fallen. fallen. Borg. Sauft, bist du denn ein Weiberfeind! Das schone Rind kam dir mit feiner Urt. Du stießest sie zurud so schnod und hart. Dort steht sie nun im Winkel still und weint. Daß sie nun weint, kann mich nicht rubren; Das Mådel hat in dieser Stund So viel gejubelt ohne Grund, Mag sie nun auch zum Wechsel Tranen führen. Doch hast du etwa einen Reuschheitsvaft. So fand' ich's albern, Freund, und abgeschmackt. Sauft. Ich habe auf der See die langen Tage Mir überdacht des Lebens manche Frage. So konnt' ich auch die Liebeslust bedenken, Und mag damit nicht weiter mich befassen. Die Lust soll sich der Stolz nicht schenken lassen

Von der Matur, auch wenn sie wollte schenken; Doch will sie nicht; es ist ein Maklergeist, Der überall genau sie rechnen beißt; Wer ihr die Liebeslust nicht unverdrossen Zeimzahlt in treuer Sorge fur die Sprossen. gat sie geprellt und muß bezahlen Die Mahnerin mit Bergensqualen. Mun bin ich dieses gandels quitt, Der ich fur die gebrochne Treuc Verdruß genug im Bergen litt, Bis ich den Jammerbalg erschlug, die Reue. Merhistopheles. Mein Saust, der ist gedanken= Doch ist sein schwarzer Predigerschwank [frank; Sur Schenken schlechter Zeitvertreib. Erst lag in Megenaugen Trauerspur, Mun laßt er gar hausieren die Matur Mit Liebeslust als Kramerweib. Gorg. Ei was Matur! wer ist denn die! Wo steckt sie denn? Ihr saht sie nie; Huch so ein abgezogner Beift, Der Euch im trunknen Ropfe kreist! Mephistopheles zu Gorg. Längst hatt' ich gern, doch waat' ich's nicht,

Euch meine Freundschaft angetragen.
Görg. Ihr seid mir der fatalste Wicht, Der mir vorkam in meinen Tagen! Bur Dirne.

Romm, Mådel, tanzen wir eins rum!
Dirne. Bin froh, schon ward mir angst und bang
Vor eurem ernsthaften Gebrumm;
Gescheiter ist der Siedelklang.
Faust. Der Görg da sprach so manches Wort,
Das mich beschäftigt fort und fort.
Ein voller Mann! er steht so fest,
Ob Gott ihn und Natur verläßt.
Tun will ich in die Nacht hinaus,
Ju laben mich am Sturmgebraus.

Geht ab.

zans. Seht nur den Kurt an, wie er tollt! Er dreht die Dirne unter Kussen, Er drückt sie zubelnd an das zerz, Und stampst die Erd', ob er sie wollt' Wegstoßen unter seinen Süßen Und jauchzend sliegen himmelwärts. Kurt. O schönes Kind! so tanzt' ich ewig gerne! O süßes Kind! dich lieb' ich ungeheuer! O könnte doch mein wildes Liebesseuer Jusammenschmelzen uns zu einem Sterne, Der freudestrahlend durch die zimmelsweiten zinraste tanzend alle Ewigkeiten!

### Sausts Tod.

Rlippenftrand. Macht. Sortwahrender Sturm. Sauft auf einem Selfen figend. Der ftarke Borg hat Auch keinen Sunken Trost gebracht. [meiner Macht Mach dem, was er so kalt entbehrt, Bat er mein Sehnen nur vermehrt. Wohlan, mein Berg! in dieser Stunde Will ich in dein Geheimnis schauen Und greifen tiefst in deine Wunde; galt fest und duld' es ohne Granen! Muf diesem Sels, in Sturmesmitten, Werd' ich's entsetzlich nun gewahr, Wie ich der Lieb' und Zeimat bar, So gang allein und abgeschnitten. Die Welle, die der Sturm bewegt, Die schäumend an die Klippe schlägt, Der Wind, der heulend Walder splittert, Der Blitz, der durch den zimmel zittert, Mehr Zeimat haben sie und Ruh, Mein einsam Berz, als du!

Ich habe Gottes mich entschlagen Und der Natur, in stolzem Sassen, Mich in mir selbst wollt' ich zusammenkassen; W Wahn! ich kann es nicht ertragen. Mein Ich, das hohle, sinstre, karge,

Umschauert mich gleich einem Sarge. Im Starrframpf wilder Eigensucht Warf mich der Teufel in die Schlucht. Lebendia in den Grabesfinsternissen. Sab' ich, erwacht, die Augen aufgerissen, Und ich begann mit unermess'nen Klagen Mich felber anzunagen. Ich habe nun gesprengt die dumpfe gaft, Mit doppelt heißer Leidenschaft Streck' ich die Urme wieder aus Nach Gott und Welt aus meinem Totenhaus. Nach Gott! - doch nein! - der Rummer ist es nur: Ronnt' ich vergeffen, daß ich Kreatur! Ein unerfattliches Verlangen Ist meinem Innern aufgegangen; Erst war's ein glubendes Entbrennen, Die Welt zu fassen im Erkennen; Mun wurde mir, geschöpft in vollsten Zugen, Erkenntnis nimmermehr genugen. Wenn ich die Welt auch denken lerne, So bleibt sie fremd doch meinem Kerne, In Einzelwesen falt zertrummert, Wo keines sich des andern kummert. So lang' ein Ruß auf Erden glubt, Der nicht durch meine Seele fpruht, So lang' ein Schmerz auf Erden flagt,

Der nicht an meinem Bergen nagt, So lang' ich nicht allwaltend bin, Wår' ich viel lieber ganz dahin. ga! wie das Meer tobt himmelwärts Und widerhallt in dir, o Berg! Ich fühl's, es ist derselbe Drang, Der hier in meinem Bergen lebt, Und der die Slut zum simmel hebt: Die Sehnsucht nach dem Untergang; Es ist das ungeduld'ge Zanken, Bindurchzubrechen alle Schranken, Im freudevollen Todesfalle Zusammzustürzen alle — alle! — D greife weiter, weiter, Sturm, Und nimm auf deine starken Schwingen Den hochsten Stern, den tiefsten Wurm, Uns endlich alle heimzubringen!

Wie hier der Sturm die Slut aufwühlt, So rührt er mir die Seele auf, Daß sich Vergessnes wiederfühlt Aus meiner Jugend frühstem Lauf. Als ich ein frischer Knabe war Und einst dem Priester am Altar Die Mess bedient' als Ministrant, In seine Sormeln stimmend ein

1

Mit unverstandenem Catein. Das von den Livren mir gerannt, Wie's Bachlein über'n Riesel geht, Der vom Gemurmel nichts versteht, Als ich das Glöcklein schellt' und lustig schwenkte Das rauchende Thuribulum: Da schien dem Knaben plottlich alles frumm. Mein Berg ein stolzer Urger frankte, Daß ich dem Gottesbild zu Sußen Bab' knie'n und opferrauchen muffen, Mir schien's an meinem Werte Svott. Daß ich nicht lieber selbst ein Gott. Was noch als Irrlicht, fluchtig, leicht, Dem Knaben durch die Seele streicht. Rebrt in die Bruft des Manns einmal Plotlich zurud als Wetterstrahl. O welche Qual in dem Gedanken: Daß die Geschaffnen, Schlingepflanzen, Den Urstamm ihres Gotts umtanzen, Von ihm getragen aufwärts ranken! Betracht' ich's scharfen Ungesichts, Ist solch ein Los im Grunde nichts. Das Schlinggewächs ist Gaufelschein, Bestand und Kraft der Stamm allein. Woher ist mir der Stolz gekommen! Geschöpfen kann nur Demut frommen;

Doch ist mir Stolz ins Mark gefressen. Abhängigkeit, den Sklavenring, Der diesseits ehern mich umfing, Soll ich ihn jenseits nicht vergessen Wit ihm all die Entwicklungstreppen Der Ewigkeit hinan mich schleppen der Ewigkeit hinan mich schleppen der Gott zu sein mich wünschen heißt, Wit meinem Leid zugleich versiechen Und sich als Grabgewürm verkriechen, Und, dringt er je aus meiner Gruft, Als fauler Dunst verfahren in die Luft. —

Doch — ist das alles nicht ein trüber Schein? Und daß ich abgeschnitten und allein? So ist's! Ich bin mit Gott sestimmiglich Verbunden und seit immerdar, Mit ihm derselbe ganz und gar, Und Saust ist nicht mein wahres Ich. Der Saust, der sich mit Sorschen trieb Und der dem Teusel sich verschrieb, Und sein und alles Menschenleben Des Guten und des Bösen Übung, Der Teusel selbst, dem jener sich ergeben, Ist nur des Gottbewußtseins Trübung, Ein Traum von Gott, ein wirrer Traum,

Des tiefen Meers vergänglich bunter Schaum. Und zeugt der Mensch, wie Saust, ein Rind, Ein Traum dem andern sich entsvinnt; In jedem Rind, in jedem Morgenrot Sich Gottes Phantasie erfrischt. Und schlägt ein Mensch, wie Saust, den andern tot, Ein Traum den andern nur verwischt. Ergreift den Menschensohn mit Macht Des Sorschens Trieb und Ungeduld, Daß er bei Tag und svåter Macht Um einen Blick der Wahrheit buhlt, So ift's vielleicht, daß Gott im Traume fpurt, Er träume nur, und daß Erwachensdrana Im Morgenschlaf an seinem Traume rührt! Und schlummert er vielleicht nun nimmer lang? -Du bofer Beift, heran! ich spotte dein! Du Lügengeist! ich lache unserm Bunde, Den nur der Schein geschlossen mit dem Schein! Borst du! wir sind getrennt von dieser Stunde! Bu schwarz und bang, als daß ich wesenhaft, Bin ich ein Traum, entflatternd deiner gaft! Ich bin ein Traum mit Lust und Schuld und Schmerz, Und traume mir das Messer in das Berz!

Er erfticht fich.

Mephistopheles. Aicht Du und Ich und unsere Verkettung,

20 Sauftbichtung IV

Mur beine flucht ist Traum und beine Rettung! Des wirst du bald und schrecklich dich besinnen, Laß nur des Berzens Wellen erst verrinnen. Ist erst der Strom des Blutes abgeflossen, Der brausend das Geheimnis übergossen, Rannst du hinunter schauen auf den Grund, Dann wird dein Wesen dir und meines kund. Mich wird man nicht so leichten Raufes los. Du toricht Rind, das sich gerettet glaubt, Weil's nun mit einmal sein geangstet Laupt Dem Alten meint zu stecken in den Schoß Und ihm den Knaul zu schieben in die Bruft, Den's frech geschurzt, zu lofen nicht gewußt. Er wird nicht Mein und Dein mit dir vermischen, Das tote Bluck dir wieder aufzufrischen. Du warst von der Versöhnung nie so weit, Als da du wolltest mit der fieberheißen Verzweiflungsglut vertilgen allen Streit, Dich, Welt und Gott in Eins zusammenschweißen. Da bist du in die Urme mir gesprungen, Mun hab' ich dich und halte dich umschlungen!

Ende.





# Der Doktor Saust.

Ein Tanzpoem

von

zeinrich zeine.



# Der Doktor Saust.

Ein Tanzpoem.

Du haft mich beschworen aus dem Grab Durch deinen Zauberwillen, Belebtest mich mit Wollufiglut — Jetzt kannst du die Glut nicht stillen. Press' deinen Mund an meinen Mund, Der Menschen Odem ist göttlich! Ich trinke deine Seele aus, Die Toten sind unersättlich.

### Erfter Uft.

Studierzimmer, groß, gewölbt, in gotischem Stil. Spärliche Beleuchtung. Un den Wänden Büchersschränke, astrologische und alchimistische Gerätschaften (Welts und Simmelskugel, Planetenbilder, Retorten und seltsame Gläser), anatomische Präparate (Skelette von Menschen und Tieren) und sonstige Requissiten der Nekromantie.

Es schlägt Mitternacht. Neben einem mit auf= gestapelten Buchern und physikalischen Instrumenten

bedeckten Tische, in einem hohen Lehnstuhl, sitzt nach= denklich der Doktor Sauft. Seine Rleidung ist die altdeutsche Gelehrtentracht des sechzehnten Jahrhun= derts. Er erhebt sich endlich und schwankt mit un= sicheren Schritten einem Bucherschranke zu, wo ein großer Soliant mit einer Rette angeschlossen; er off= net das Schloß und schleppt das entfesselte Buch (den sogenannten zöllenzwang) nach seinem Tische. In seiner Saltung und seinem ganzen Wesen beurkundet sich eine Mischung von Unbeholfenheit und Mut, von linkischer Magisterhaftigkeit und trotzigem Doktorstolz. Nachdem er einige Lichter angezundet und mit einem Schwerte verschiedene magische Kreise auf dem Boden gezeichnet, öffnet er das große Buch, und in seinen Gebärden offenbaren sich die geheimen Schauer der Beschwörung. Das Gemach verdunkelt sich; es blitt und donnert; aus dem Boden, der sich prasselnd öffnet, steigt empor ein flammend roter Tiger. Saust zeigt sich bei diesem Unblick nicht im mindesten erschreckt, er tritt der feurigen Bestie mit Verhöhnung entgegen und scheint ihr zu befehlen, sogleich zu entweichen. Sie versinkt auch alsbald in die Erde. Sauft beginnt aufs neue seine Beschwörungen, wieder blitt und donnert es entsetzlich, und aus dem sich öffnenden Boden schießt empor eine ungeheure Schlange, die, in den bedrohlichsten Win= dungen sich ringelnd, Seuer und Slammen zischt. Auch ihr begegnet der Doktor mit Verachtung, er zuckt die Achsel, er lacht, er spottet darüber, daß der Höllengeist nicht in einer weit gefährlicheren Gestalt zu erscheinen vermochte, und auch die Schlange kriecht in die Erde zurück. Saust erhebt sogleich mit gesteigertem Lifer seine Beschwörungen, aber diesmal schwindet plötzlich die Dunkelheit, das Jimmer erhellt sich mit unzählichen Lichtern, statt des Donnerwetters ertönt die lieblichste Tanzmussk, und aus dem geöffneten Boden, wie aus einem Blumenkorbe, steigt hervor eine Ballettänzerin, gekleidet im gewöhnlichen Gazes und Trikotkostume und umhersgaufelnd in den banalsten Pironetten.

Saust ist anfånglich darob befremdet, daß der beschworene Teufel Mephistopheles keine unheilvollere Gestalt annehmen konnte als die einer Ballettånzerin, doch zulegt gefällt ihm diese lächelnd anmutige Erscheinung, und er macht ihr ein gravitätisches Rompliment. Mephistopheles oder vielmehr Mephisstephela, wie wir nunmehr die in die Weiblickkeit übergegangene Teuselei zu nennen haben, erwidert parodierend das Rompliment des Doktors und umstänzelt ihn in der bekannten koketten Weise. Sie hält einen Zauberstab in der Jand, und alles, was sie im Jimmer damit berührt, wird aufs ergöglichste

umgewandelt, doch dergestalt, daß die ursprüngliche Sormation der Gegenstände nicht ganz vertilgt wird; 3. B. die dunklen Planetenbilder erleuchten sich bunt= farbig von innen, aus den Pokalen mit Mißgeburten blicken die schönsten Vögel hervor, die Eulen tragen Girandolen im Schnabel, prachtvoll sprießen an den Wånden hervor die kostbarsten guldenen Gerate, venezianische Spiegel, antike Basreliefs, Kunstwerke, alles chaotisch gespenstisch und dennoch glänzend schön, eine ungeheuerliche Arabeske. Die Schone scheint mit Sauft ein Freundschaftsbundnis zu schließen, doch das Pergament, das sie ihm vorhalt, die furchtbare Verschreibung, will er noch nicht unterzeichnen. Er verlangt von ihr, die übrigen höllischen Mächte zu seben, und diese, die Sursten der Sinsternis, treten alsbald aus dem Boden hervor. Es sind Ungetume mit Tierfraten, fabelhafte Mischlinge des Skurrilen und Surchtbaren, die meisten mit Kronen auf den Röpfen und Zeptern in den Tagen. Sauft wird den= selben von der Meyhistophela vorgestellt, eine Präsen= tation, wobei die strengste Hofetikette vorwaltet. Zere= monios einherwackelnd, beginnen die unterweltlichen Majeståten ihren plumpen Reigen, doch indem Mephi= stophela sie mit dem Zauberstabe berührt, fallen die häßlichen zullen plotzlich von ihnen, und sie verwandeln sich ebenfalls in lauter zierliche Ballett= tanzerinnen, die in Gaze und Trifot und mit Blumen= girlanden dahinflattern. Sauft ergott fich an diefer Metamorphose, doch scheint er unter allen jenen hub= schen Teufelinnen feine zu finden, die seinen Be= schmack ganglich befriedige; dieses bemerkend, schwingt Mephistophela wieder ihren Stab, und in einem schon vorher an die Wand hingezauberten Spiegel erscheint das Bildnis eines munderschönen Weibes in Softracht und mit einer Serzogskrone auf dem Saupte. Sobald Saust sie erblickt, ist er wie bingeriffen von Bewunderung und Entzuden, und er naht dem holden Bildnis mit allen Zeichen der Sehnsucht und Zartlichkeit. Doch das Weib im Spiegel, welches sich jett wie lebend bewegt, wehrt ihn von sich ab mit hochmutigstem Naserumpfen; er kniet flehend vor ihr nieder, und sie wiederholt nur noch beleidigender ihre Gesten der Verachtung.

Der arme Doktor wendet sich hierauf mit bittenden Blicken an Mephistophela, doch diese erwidert sie mit schalkhaftem Uchselzucken, und sie bewegt ihren Fauberstab. Aus dem Boden taucht sogleich bis zur züfte ein häßlicher Usse hervor, der aber auf ein Zeichen der Mephistophela, die ärgerlich den Ropf schüttelt, schleunigst wieder hinabsinkt in den Boden, woraus im nächsten Augenblicke ein schöner, schlanker Ballettänzer hervorspringt, welcher die banalsten Pas

exekutiert. Der Tanger naht sich dem Spiegelbilde und indem er demselben mit der fadesten Guffisance seine buhlerischen Buldigungen darbringt, lächelt ihm das schöne Weib aufs holdseligste entgegen; sie streckt die Urme nach ihm aus mit schmachtender Sehnsucht und erschöpft sich in den zärtlichsten Demonstrationen. Bei diesem Anblick gerat Saust in rasende Verzweif= lung, doch Mephistophela erbarmt sich seiner, und mit ihrem Zauberstabe berührt sie den glücklichen Tanger, der auf der Stelle in die Erde gurucksinkt, nachdem er sich zuvor in einen Uffen verwandelt und seine abgestreifte Tanzerkleidung auf dem Boden zurückgelassen hat. Jett reicht Mephistophela wieder das Pergamentblatt dem Sauft dar, und dieser, ohne langes Besinnen, öffnet sich eine Aber am Urme, und mit seinem Blute unterzeichnet er den Rontrakt, wodurch er fur zeitliche irdische Genuffe seiner himm= lischen Seligkeit entsagt. Er wirft die ernste, ehr= same Doktortracht von sich und zieht den sundig bunten Slitterstaat an, den der verschwundene Tanzer am Boden zurückgelassen; bei dieser Umkleidung, die sehr ungeschickt vonstatten geht, hilft ihm das leichtfertige Corps de Ballet der golle.

Mephistophela gibt dem Saust jetzt Tanzunterricht und zeigt ihm alle Kunststücke und Sandgriffe oder vielmehr Sußgriffe des Metiers. Die Unbeholfenheit und Steifheit des Gelehrten, der die zierlich leichten Das nachahmen will, bilden die ergönlichsten Effekte und Kontraste. Die teuflischen Tanzerinnen wollen auch hier nachhelfen, jede sucht auf eigne Weise die Cehre durch Beispiel zu erklaren, eine wirft den armen Doktor in die Urme der andern, die mit ihm herumwirbelt; er wird hin und her gezerrt, doch durch die Macht der Liebe und des Zauberstabes, der die unfolgsamen Glieder allmählich gelenkig schlägt, erreicht der Cehrling der Choreographie zu= lett die hochste Sertigkeit; er tangt ein brillantes Pas de deux mit Mephistophela, und zur Freude seiner Kunstgenossinnen fliegt er auch mit ihnen um= her in den wunderlichsten Siguren. Nachdem er es zu dieser Virtuosität gebracht, wagt er als Tanzer auch vor dem schönen Frauenbilde des Zaubersviegels zu erscheinen, und dieses beantwortet seine tanzende Leidenschaft mit den Gebarden der gluhendsten Begen= liebe. Saust tanzt mit immer sich steigernder Seelen= trunkenheit: Mephistophela aber reißt ihn fort von dem Spiegelbilde, das durch die Berührung des Zauberstabes wieder verschwindet, und fortgesett wird der hobere Tanzunterricht der altflassischen Schule.

## 3weiter Uft.

Großer Plat vor einem Schlosse, welches zur rechten Seite sichtbar. Auf der Rampe, umgeben von ihrem Josgesinde, Rittern und Damen, sitzen in hohen Thronsesseln der Jerzog und die Jerzogin, ersterer ein steif ältlicher Jerr, lettere ein junges üppiges Weib, ganz das Rontersei des Frauenbildes, welches der Jauberspiegel des ersten Aftes dargestellt hat. Bemerklich ist, daß sie am linken Suße einen güldenen Schuh trägt.

Die Szene ist prachtvoll geschmuckt zu einem Hoffeste. Es wird ein Schäferspiel aufgeführt, im ältesten Rokokogeschmacke; graziose Sadheit und galante Unschuld. Diese süßlich gezierte Arkadientänzelei wird plötlich unterbrochen und verscheucht durch die Anskunft des Saust und der Mephistophela, die in ihrem Tanzkostum und mit ihrem Gesolge von dämonischen Vallettänzerinnen unter jauchzenden Sansaren ihren Siegeseinzug halten. Saust und Mephistophela machen ihre springenden Reverenzen vor dem Sürstenpaar; doch ersterer und die Zerzogin, indem sie sich näher betrachten, sind betroffen wie von freudigster Erinnerung, sie erkennen sich und wechseln zärtliche Vicke. Der Zerzog scheint mit besonders gnädigem Wohlwollen die Juldigung Mephistophelas entgegenzuneh:

men. In einem ungestümen Pas de deux, welches lettere jett mit Saust tanzt, haben beide fürnehmlich das Sürstenpaar im Auge, und während die teuflischen Tänzerinnen sie ablösen, kost Mephistophela mit dem gerzog und Saust mit der gerzogin; die überschwengliche Passion der beiden letteren wird gleichsam parodiert, indem Mephistophela den eckigen und steisleinenen Graziositäten des zerzogs eine ironische Jimperlichkeit entgegensett.

Der gerzog wendet sich endlich gegen Saust und verlangt als eine Probe seiner Schwarzkunst den verstorbenen König David zu sehen, wie er vor der Bundeslade tanzte. Auf solches allerhöchste Ver= langen nimmt Saust den Zauberstab aus den gan= den Mephistophelas, schwingt ihn in beschwörender Weise, und aus der Erde, welche sich öffnet, tritt die begehrte Gruppe hervor. Auf einem Wagen, der von Leviten gezogen wird, steht die Bundeslade; vor ihr tanzt Konia David, vossenhaft veranuat und abenteuerlich geputt, gleich einem Kartenkonig, und hinter der heiligen Lade, mit Spießen in den ganden, hupfen schaufelnd einher die koniglichen Leib= garden, gekleidet wie polnische Juden in lang berab= schlotternd schwarzseidenen Raftans und mit hohen Pelzmuten auf den spitbartigen Wackelkopfen. Nach= dem diese Karikaturen ihren Umzug gehalten, ver= schwinden sie wieder in den Boden unter rauschenden Beifallsbezeugungen.

Aufs neue springen Saust und Mephistophela hervor zu einem glanzenden Pas de deux, wo der eine wieder die Zerzogin und die andere wieder den Berzog mit verliebten Gebärden anlockt, so daß das erlauchte Surstenpaar endlich nicht mehr widersteht und, seinen Sitz verlassend, sich den Tanzen jener beiden anschließt. Dramatische Quadrille, wo Sauft die Berzogin noch inniger zu bestricken sucht. Er hat ein Teufelsmal an ihrem Salse bemerkt, und, indem er dadurch entdeckt, daß sie eine Zauberin sei, gibt er ihr ein Rendezvous fur den nachsten gerensabbat. Sie ift erschrocken und will leugnen, doch Sauft zeigt hin auf ihren guldenen Schuh, welcher das Wahr= zeichen ist, woran man die Domina, die fürnehmste Satansbraut, erkennt. Verschamt gestattet fie das Rendezvous. Parodistisch gebärden sich wieder gleich= zeitig der Berzog und Mephistophela, und die da= monischen Tanzerinnen setzen den Tanz fort, nach= dem die vier gauptpersonen sich in Zwiegesprächen zuruckgezogen.

Auf ein erneutes Begehr des Berzogs, ihm eine Probe seiner Jauberkunst zu geben, ergreift Saust den magischen Stab und berührt damit die eben bahinwirbelnden Tanzerinnen. Diese verwandeln sich

im Nu wieder in Ungetume, wie wir sie im ersten Afte gesehen, und aus dem graziösesten Kingelzreihen in die tappischste und barockste Kunde überplumsend, versinken sie zuletzt unter sprühenden Slammen in den sich öffnenden Boden. Kauschend enthussiastischer Beifall, und Saust und Mephistophela verbeugen sich dankbar vor den hohen Ferrschaften und einem verehrungswürdigen Publiko.

Aber nach jedem Zauberstuck steigert sich die tolle Lust; die vier Zauptversonen sturzen rucksichtslos wieder auf den Tanzplat, und in der Quadrille. die sich erneuet, gebardet sich die Leidenschaft immer dreister: Saust kniet nieder vor der gerzogin, die in nicht minder kompromittierenden Pantomimen ihre Begenliebe kundgibt; vor der schakernd hingerissenen Mephistophela kniet, wie ein lusterner Saun, der alte Berzog; - doch indem er sich zufällig um= wendet und seine Gattin nebst Sauft in den er= wahnten Posituren erblickt, springt er wutend empor, zieht sein Schwert und will den frechen Schwarz= Funftler erstechen. Dieser ergreift rasch seinen Zauberstab, berührt damit den gerzog, und auf dem gaupte desselben schießt ein ungeheures zirschgeweih empor. an deffen Enden ihn die Bergogin guruchalt. 2011= gemeine Besturzung der goflinge, die ihre Schwerter ergreifen und auf Saust und Mephistophela ein= 21 Sauftdichtung IV

bringen. Saust aber bewegt wieder seinen Stab, und im Gintergrunde der Szene erklingen plöglich kriegerische Trompetenstöße, und man erblickt in Reih und Glied eine ganze Schar von Ropf bis zu Süßen geharnischter Ritter. Indem die Zöslinge sich gegen diese zu ihrer Verteidigung umwenden, sliegen Saust und Mephistophela durch die Lust davon, auf zwei schwarzen Rossen, die aus dem Boden hervorzekommen. Im selben Augenblick zerrinnt, wie eine Phantasmagorie, auch die bewassnete Kitterschar.

## Dritter Uft.

Nåchtlicher Schauplatz des Zerenfabbats: eine breite Bergkoppe, zu beiden Seiten Baume, an deren Zweizgen seltsame Campen hängen, welche die Szene erzleuchten; in der Mitte ein steinernes Postament, wie ein Altar, und darauf steht ein großer schwarzer Bock mit einem schwarzen Menschenantlitz und einer brennenden Kerze zwischen den zörnern. Im Zinterzgrunde Gebirgshöhen, die, einander überragend, gleichfam ein Amphitheater bilden, auf dessen kolossalen Stusen als Juschauer die Notabilitäten der Unterwelt sigen, nämlich sene zöllenfürsten, die wir in den vorigen Akten gesehen und die hier noch riesenbafter erscheinen. Auf den erwähnten Bäumen hocken

Musikanten mit Vogelgesichtern und wunderlichen Saiten= und Blasinstrumenten. Die Szene ift bereits ziemlich belebt von tanzenden Gruppen, deren Trach= ten an die verschiedensten Cander und Zeitalter er= innern, so daß die ganze Versammlung einem Masken= ball aleicht, um so mehr, da wirklich viele darunter verlarvt und vermummt sind. Wie barock, bizarr und abenteuerlich auch manche dieser Westalten, so durfen sie dennoch den Schönheitssinn nicht verletzen, und der häßliche Eindruck des Fratenwesens wird gemildert oder verwischt durch marchenhafte Pracht und posi= tives Grauen. Vor den Bocksaltar tritt ab und zu ein Daar, ein Mann und ein Weib, jeder mit einer schwarzen Sackel in der gand; sie verbeugen sich por der Ruckseite des Bockes. knien davor nieder und leisten das Homagium des Russes. Unterdessen kommen neue Gaste durch die Luft geritten, auf Besenstielen, Mistgabeln, Rochlöffeln, auch auf Wol= fen und Ragen. Diese Unkömmlinge finden hier die Buhlen, die bereits ihrer harrten. Mach freudigster Willkommbegrüßung mischen sie sich unter die tanzenden Gruppen. Auch Ihre Durchlaucht die gerzo= ain kommt auf einer ungeheuern Sledermaus berangeflogen; sie ist so entbloßt als möglich gekleidet und trägt am rechten Suß den guldenen Schuh. Sie scheint jemand mit Ungeduld zu suchen. Endlich er= 21\*

blickt sie den Ersehnten, namlich Sauft, welcher mit Mephistophela auf schwarzen Rossen zum Seste beranfliegt; er trägt ein glänzendes Kittergewand, und seine Gefährtin schmudt das zuchtig enganliegende Umazonenkleid eines deutschen Edelfräuleins. Sauft und die gerzogin sturzen einander in die Arme, und ihre überschwellende Inbrunft offenbart sich in den verzücktesten Tanzen. Mephistophela hat unterdessen ebenfalls einen erwarteten Gespons gefunden, einen durren Junker in schwarzer spanischer Manteltracht und mit einer blutroten gahnenfeder auf dem Barett; doch während Saust und die Zerzogin die ganze Stufenleiter einer wahren Leidenschaft, einer wilden Liebe durchtanzen, ist der Zweitang der Mephisto= phela und ihres Partners, als Gegensatz, nur der buhlerische Ausdruck der Galanterie, der zärtlichen Luge, der sich selbst persissierenden Lusternheit. Alle vier ergreifen endlich schwarze Sackeln, bringen in der oben erwähnten Weise dem Bocke ihre zuldigung und schließen sich zulett der Ronde an, womit die ganze vermischte Gesellschaft den Altar umwirbelt. Das Eigentumliche dieser Ronde besteht darin, daß die Tanzer einander den Rucken zudrehen und nicht das Gesicht, welches nach außen gewendet bleibt.

Saust und die gerzogin, welche dem Ringelreihen entschlüpfen, erreichen die gobe ihres Liebestaumels

und verlieren sich hinter den Baumen zur rechten Seite der Szene. Die Ronde ist beendet, und neue Gäste treten vor den Altar und begehen dort die Adoration des Bockes; es sind gekrönte gäupter darunter, sogar Großwürdenträger der Kirche in ihren geistlichen Ornaten.

Im Vordergrunde zeigen sich mittlerweile viele Monche und Nonnen, und an ihren extravaganten Polkasprungen erquicken sich die damonischen Zu= schauer auf den Bergspiten, und sie applaudieren mit lang hervorgestreckten Tagen. Saust und die Berzogin kommen wieder zum Vorschein, doch sein Untlitz ist verstört, und verdrossen wendet er sich ab von dem Weibe, daß ihn mit den wollustigsten Kareffen verfolgt. Er gibt ihr feinen Überdruß und Widerwillen in unzweideutiger Weise zu erkennen. Vergebens sturzt flehentlich die Berzogin vor ihm nieder; er stoßt sie mit Abschen zurud. In diesem Augenblick erscheinen drei Mohren in goldenen Wav= penrocken, worauf lauter schwarze Bocke gestickt find; sie bringen der gerzogin den Befehl, sich unverzüg= lich zu ihrem gerrn und Meister Satanas zu begeben, und die Zögernde wird mit Gewalt fortgeschleppt. Man sieht im Lintergrunde, wie der Bock von seinem Postamente herabsteigt und nach einigen sonderbaren Romplimentierungen mit der Zerzogin ein

Menuett tanzt. Langsam gemessene zeremonibse Pas. Auf dem Untlitz des Bockes liegt der Trubsinn eines gefallenen Engels und der tiefe Ennui eines blasserten Sursten; in allen Zügen der Berzogin ver= rat sich die trostloseste Verzweiflung. Nach Beendi= aung des Tanzes steigt der Bock wieder auf sein Postament; die Damen, welche diesem Schauspiel zu= gesehen, nahen sich der Berzogin mit Knicks und Buldigung und ziehen dieselbe mit sich fort. Sauft ist im Vordergrunde stehen geblieben, und wahrend er jenem Mennett zuschaut, erscheint wieder an sei= ner Seite Mephistophela. Mit Widerwillen und Ækel zeigt Saust auf die Berzogin und scheint in be= treff derselben etwas Entsetzliches zu erzählen; er bezeugt überhaupt seinen Ekel ob all dem Fragen= treiben, das er vor sich sehe, ob all dem gotischen Wuste, der nur eine plump schnode Verhöhnung der kirchlichen Usketik, ihm aber ebenso unerquick= lich sei wie letztere. Er empfindet eine unendliche Sehnsucht nach dem Reinschönen, nach griechischer Barmonie, nach den uneigennutzig edlen Gestalten der somerischen Frühlingswelt! Mephistophela ver= steht ihn, und mit ihrem Zauberstab den Boden berührend, läßt sie das Bild der berühmten gelena von Sparta daraus hervorsteigen und sogleich wieder verschwinden. Das ist es, was das gelehrte, nach

antifem Ideal durstende Berg des Doftors begehrte: er gibt seine volle Begeisterung zu erkennen, und durch einen Wink der Mephistophela erscheinen wie= der die magischen Rosse, worauf beide davonsliegen. In demselben Momente erscheint die Berzogin wieder auf der Szene: sie bemerkt die klucht des Geliebten. gerat in die unfinnigste Verzweiflung und fallt ohn= måchtig zu Boden. In diesem Zustande wird sie von einigen wusten Gestalten aufgehoben und mit Scherz und Possen wie im Triumphe umbergetragen, Wieder Berenronde, die plottlich unterbrochen wird von dem gellenden Klang eines Glockhens und einem Orgel= doral, der eine verruchte Parodie der Rirchenmusik ist. Alles drängt sich zum Altar, wo der schwarze Bod in Slammen aufgeht und prasselnd verbrennt. Nachdem der Vorhang schon gefallen, hort man noch die grausenhaft burlesken Freveltone der Satans= messe.

## Dierter Uft.

Eine Insel im Archipel. Ein Stud Meer, smaragdsfarbig glänzend, ist links sichtbar und scheidet sich lieblich ab von dem Turkoisenblau des Jimmels, dessen sonniges Tageslicht eine ideale Landschaft überstrahlt; Vegetation und Architekturen sind bier so griechisch schön, wie sie der Dichter der Odysse

einst geträumt. Pinien, Corbeerbusche, in deren Schat= ten weiße Bildwerke ruben; große Mamorvasen mit fabelhaften Pflanzen; die Baume von Blumengir= landen umwunden; fristallene Wasserfalle; zur rechten Seite der Szene ein Tempel der Venus Approdite. deren Statue aus den Saulengangen hervorschimmert; und das alles belebt von bluhenden Menschen, die Jung= linge in weißen Sestgewanden, die Jungfrauen in leicht= geschurzter Aymphentracht, ihre gaupter geschmuckt mit Rosen oder Myrten, und teils in einzelnen Grup= pen sich erlustigend, teils auch in zeremonidsen Reigen vor dem Tempel der Göttin mit dem Freudendienste derselben beschäftigt. Alles atmet hier griechische Zeiterkeit, ambrosischen Götterfrieden, flassische Rube. Aichts erinnert an ein neblichtes Jenseits, an my= stische Wollust= und Angstschauer, an überirdische Ekstase eines Geistes, der sich von der Körperlich= feit emanzipiert; hier ist alles reale plastische Selig= keit ohne retrospektive Wehmut, ohne ahnende leere Sehnsucht. Die Königin dieser Insel ist gelena von Sparta, die schönste Frau der Poesie, und sie tangt an der Spige ihrer Hofmågde vor dem Venustempel; Tanz und Posituren im Einklang mit der Umgebung, gemessen, keusch und feierlich.

In diese Welt brechen ploglich herein Sauft und Mephistophela, auf ihren schwarzen Rossen durch die

Lufte herabiliegend. Sie sind wie befreit von einem dusteren Alvdruck, von einer schnöden Krankheit, von einem triften Wahnsinn, und erquicken sich beide an diesem Unblick des Urschönen und des wahrhaft Edlen. Die Königin und ihr Gefolge tanzen ihnen gastlich entgegen, bieten ihnen Speise und Trank in kostbar ziselierten Geraten und laden sie ein, bei ihnen zu wohnen auf der stillen Insel des Glucks. und sein Gefährtin antworten durch freudige Tanze, und alle, einen Sestzug bildend, begeben sich zuletzt noch dem Tempel der Venus, wo der Doktor und Mephistophela ihre mittelalterlich romantische Kleidung gegen einfach herrliche griechische Gewänder vertauschen; in solcher Umwandlung wieder mit Zelena auf die Vorderszene tretend, tragieren sie irgend einen mythologischen Dreitanz.

Saust und zelena lassen sich endlich nieder auf einen Thron zur rechten Seite der Szene, während Mephistophela, einen Thyrsus und eine Zandtrommel ergreisend, als Bacchantin in den ausgelassensten Posituren einherspringt. Die Jungfrauen der Zelena erfaßt das Beispiel dieser Lust, sie reißen die Rosen und Myrten von ihren Zäuptern, winden Weinlaub in die entsesselten Locken, und mit flatternden Zaaren und geschwungenen Thyrsen taumeln sie ebenfalls dahin als Bacchantinnen. Die Jünglinge bewaffnen

sich alsbald mit Schild und Speer, vertreiben die göttlich rasenden Mädchen und tanzen in Scheinskämpfen eine jener kriegerischen Pantomimen, welche von den alten Autoren so wohlgefällig beschrieben sind.

In dieser heroischen Pastorale mag auch eine an= tike zumoreske eingeschaltet werden, namlich eine Schar Umoretten, die auf Schwänen herangeritten kommen und mit Spießen und Bogen ebenfalls einen Rampftanz beginnen. Dieses artige Spiel wird aber plottlich gestort - die erschreckten Liebesbübchen werfen sich rasch auf ihre Reitschwäne und flattern von dannen bei der Unkunft der Bergogin, die auf einer ungeheuren Sledermaus durch die Luft herbei= geflogen kommt und wie eine gurie vor den Thron tritt, wo Saust und Zelena ruhig siten. Sie scheint jenem die wahnsinnigsten Vorwurfe zu machen und diese zu bedrohen. Mephistophela, die den ganzen Auftitt mit Schadenfreude betrachtet, beginnt wieder ihren Bacchantentanz, dem die Jungfrauen der Zelena sich ebenfalls wieder tanzend beigefellen, so daß diese Freudenchöre mit dem Forn der Berzogin gleichsam verhöhnend kontrastieren. Cettere kann sich zuletzt vor Wut nicht mehr fassen, sie schwingt den Zauber= stab, den sie in der gand halt und scheint diese Bewegung mit den entsetzlichsten Beschwörungs=

spruchen zu begleiten. Alsbald verfinstert sich der Limmel: Blitz und Donnerschlag; das Meer flutet sturmisch empor, und auf der ganzen Insel geschieht an Gegenständen und Personen die schauderhafteste Umwandlung. Alles ist wie getroffen von Wetter und Tod; die Baume stehen laublos und verdorrt; der Tempel ist zu einer Ruine zusammengesunken; die Bildsåulen liegen gebrochen am Boden; die Koni= gin Belena sitt als eine fast zum Gerippe entfleischte Leiche in einem weißen Laken zur Seite des Sauft; die tanzenden Frauenzimmer find ebenfalls nur noch knocherne Gesvenster, gehult in weiße Tucher, die, über den Ropf hångend, nur bis auf die durren Cenden reichen, wie man die Camien darstellt, und in dieser Gestalt setzen sie ihre heiteren Tangposi= turen und Ronden fort, als ware gar nichts passiert, und sie scheinen die ganze Umwandlung durchaus nicht bemerkt zu haben. Saust ist aber bei diesem Begebnis, wo all sein Glud zertrummert ward durch die Rache einer eifersuchtigen Bere, aufs hochste gegen dieselbe erbost; er springt vom Thron herab mit ge= zogenem Schwerte und bohrt es in die Brust der Berzogin.

Mephistophela hat die beiden Zauberrappen wieder herbeigeführt, sie treibt den Saust angstvoll an, sich schnell aufzuschwingen, und reitet mit ihm davon durch die Luft. Das Meer brandet unterdessen immer höher, es überschwemmt allmählich Menschen und Monumente, nur die tanzenden Lamien scheinen nichts davon zu merken, und bei heiteren Tamburinklängen tanzen sie bis zum letzten Augenblick, wo die Wellen ihre Köpfe erreichen und die ganze Insel gleichsam im Wasser versinkt. Über das sturmgepeitschte Meer, hoch oben in der Luft, sieht man Saust und Mephistophela auf ihren schwarzen Gäulen dahinjagen.

## Sunfter Uft.

Ein großer freier Plat vor einer Rathedrale, deren gotisches Portal im Zintergrunde sichtbar. Ju beiden Seiten zierlich geschnittene Lindenbäume; unter denselben links siten zechende und schmausende Bürgerszleute, gekleidet in der niederländischen Tracht des sechzehnten Jahrhunderts. Unsern sieht man auch mit Armbrüsten bewassnete Schützen, die nach einem auf einen hohen Pfahl gepslanzten Vogel schießen. Überall Kirmesjubel, Schaubuden, Musikanten, Puppenspiel, umherspringende Pickelheringe und fröhliche Gruppen. In der Mitte der Szene ein Rasenplatz, wo die Zonoratioren tanzen.

Der Vogel ist herabgeschossen, und der Sieger halt als Schügenkönig seinen Triumphzug. Eine feiste

Bierbrauerfigur, auf dem Sauvte eine enorme Krone, woran eine Menge Glockden. Bauch und Rucken behångt mit großen Schilden von Goldblech, und foldermaßen mit Geklingel und Geraffel einher= stolzierend. Vor ihm marschieren Trommler und Pfeifer, auch der Sahnentrager, ein kurzbeiniger Knirps, der mit einer ungeheuern Sahne die drolligsten Schwenkungen verrichtet; die gange Schützengilde folgt gravitätisch hinterher. Vor dem dicken Burger= meister und seiner nicht minder korpulenten Gattin, die nebst ihrem Tochterlein unter den Linden sitten, wird die Sahne geschwenkt, und neigen sich respekt= voll die Vorüberziehenden. Jene erwidern die Salutation, und ihr Tochterlein, ein blondlockiges Jung= frauenbild aus der niederlandischen Schule, Predenzt dem Schützenkonig den Ehrenbecher.

Trompetenstöße ertonen, und auf einem hohen mit Laubwerk geschmücktem Karren, der von zwei schwarzen Gäulen gezogen wird, erscheint der hochgelahrte Doktor Faust in scharlachrotem und goldbetreßtem Quacksalberkostume; dem Wagen voran, die Pferde lenkend, schreitet Mephistophela, ebenfalls in grell marktschreierischem Auspug, reich bebändert und bessiedert und in der Jand eine große Trompete, worauf sie zuweilen Sanfaren bläst, während sie eine das Volk beranlockende Reklame tanzt. Die Menge

drängt sich alsbald um den Wagen, wo der fahrende Wunderdoktor allerlei Tränklein und Mixturen gegen bare Bezahlung austeilt. Einige Personen bringen ihm in großen Slaschen ihren Urin zur Besichtigung. Underen reißt er die Jahne aus. Er tut sichtbare Mirakelkuren an verkruppelten Kranken, die ihn ge= beilt verlaffen und vor Freude tangen. Er steigt endlich herab vom Wagen, der davonfährt, und ver= teilt unter die Menge seine Phiolen, aus welchen man nur einige Tropfen zu genießen braucht, um von jedem Leibesübel geheilt und von der unbändigsten Tanzlust ergriffen zu werden. Der Schützenkönig, welcher den Inhalt einer Phiole verschluckt, empfindet dessen Zaubermacht, er ergreift Mephistophela und hopst mit ihr ein Pas de deux. Auch auf den bejahrten Burgermeifter und seine Gattin ubt der Trank seine beinbewegende Wirkung, und beide hum= peln den alten Großvatertanz.

Wåhrend aber das såmtliche Publikum im tollsten Wirbel sich umherdreht, hat Saust sich der Bürgermeisterstochter genaht, und bezaubert von ihrer reinen Natürlichkeit, Jucht und Schöne, erklärt er ihr seine Liebe, und mit wehmutigen, fast schüchternen Gebärden nach der Kirche deutend, wirbt er um ihre Zand. Auch bei den Eltern, die sich keuchend wieder hier auf der Bank niederlassen, wiederholt er seine Wer-

bung; jene sind mit dem Antrag zufrieden, und auch die naive Schöne gibt endlich ihre verschämte Justimmung. Lettere und Saust werden jett mit Blumensträußen geschmückt und tanzen als Braut und Bräutigam ihre sittsam bürgerlichen Jymenäen. Der Doktor hat endlich im bescheiden süßen Stillsleben das Zausglück gefunden, welches die Seele befriedigt. Vergessen sind die Zweisel und die schwärmerischen Schmerzgenüsse des Jochmutgeistes, und er strahlt vor innerer Beseligung wie der vergoldete Jahn eines Kirchturmes.

Es bildet sich der Brautzug mit hochzeitlichem Gepränge, und derselbe ist schon auf dem Wege zur Kirche, als Mephistophela plöglich mit hohn-lachenden Gebärden vor den Bräutigam tritt und ihn seinen idyllischen Gefühlen entreißt; sie scheint ihm zu besehlen, ihr unverzüglich von hinnen zu folgen. Saust widersetzt sich mit hervorbrechendem Jorn, und die Juschauer sind bestürzt über diese Szene. Doch noch größerer Schrecken erfaßt sie, als plötzlich auf Mephistophelas Beschwörung ein nächtzliches Dunkel und das schrecklichste Gewitter hereinzbricht. Sie sliehen angstvoll und slüchten sich in die nahe Kirche, wo eine Glocke zu läuten und eine Orgel zu rauschen beginnen—ein frommes Gedröhne, welches mit dem blitzenden und donnernden Höllen-

spektakel auf der Szene kontrastiert. Auch Sauft hat sich wie die andern in den Schoß der Kirche fluchten wollen, aber eine große schwarze gand, die aus dem Boden hervorgriff, hat ihn zurückgehalten, während Mephistophela mit boshaft triumphierender Miene aus ihrem Mieder das Pergamentblatt her= vorzieht, das der Doktor einst mit seinem Blute unter= zeichnet hat; sie zeigt ihm, daß die Zeit des Kon= traktes verflossen sei und Leib und Seele jetzt der Bolle gehore. Vergebens macht Saust allerlei Ein= wendungen, vergebens legt er sich zuletzt aufs Jam= mern und Bitten — das Teufelsweib umtanzelt ihn mit allen Grimassen der Verhöhnung. Es öffnet sich der Boden, und es treten hervor die greuelhaften Bollenfürsten, die gekrönten und zeptertragenden Un= getume. In jubelnder Runde verspotten sie ebenfalls den armen Doktor, den Mephistophela, die endlich sich in eine gräßliche Schlange verwandelt hat, mit wilder Umschlingung erdrosselt. Die ganze Gruppe versinkt unter Slammengeprassel in die Erde, während das Glockengelaute und die Orgelklange, die vom Dome her ertonen, zu frommen, driftlichen Gebeten auffordern.

## Nachwort.

Im Jahre 1790 war "Saust. Ein Fragment von Boethe" erschienen, und 1808 folgte der ganze erste Teil unter dem Titel "Sauft. Eine Tragodie von Goethe" nach. Das Fragment stand, nach einem Worte August Wilhelm Schlegels, wie ein unauf= gelöstes Kåtsel, welches man bewundern muß, ohne die Absichten des Dichters ganz überschauen zu können, vor den Zeitgenossen. Und alle fühlten, daß auch die Tragodie von 1808 noch ein Fragment sei, und wollten erfahren, ob der Goethesche Saust "mit Krachen zur zolle herabsturze", ob auch ihm am Ende das "Fauste Fauste accusatus, judicatus, in aeternum damnatus es" des Puppenspiels zugerufen oder ob er wie Lessings Saust gerettet werde. So wurde Goethes Saust vielfach fortgesetzt und kom= mentiert, er war "die weltliche Bibel der Deutschen".

Von den zahlreichen Saustdichtungen, welche nach 1808 vollendet wurden, sind die von Grabbe, Lenau 22 Saustdichtung IV

und Zeine schon durch die Bedeutung ihrer Verfasser literarhistorisch die interessantesten. Daß Grabbe, diese Rarrifatur der Sturmer und Dranger, von dem Wunsche beseelt sein mußte, Goethe zu übertreffen, erscheint selbstverständlich. Nach dem Vorbilde von Aiklas Vogt verfiel er in diesem Bestreben auf die Idee, Motive aus Goethes Sauft und aus Mozarts Don Juan zu einem Ganzen zu verschmelzen. Schon 1823 hatte er dem Schauspieler Jerrmann Bruch= stude aus einer so angelegten Tragodie vorgelesen. Die Idee zu diesem Saust, der mit Don Juan zu= fammentrifft, entwickelte fich in seinem "Gehirnkaften" mehr und mehr. Im August 1825 las er eifrig Shake= sveares "Samlet", um dem heitern zumor, der das Tragische hier so mildernd durchsetzt, fleißig nachzu= spuren. Bis ins Fruhjahr 1827 scheint die Urbeit an dem Drama wieder geruht zu haben. Erst am 4. Mai 1827 berichtet Grabbe an Rettenbeil: "Sodann habe ich neulich, bloß um zu versuchen, ob ich noch dichten konnte, zwei Szenen aus "Don Juan und Sauft" geschrieben, und fie find geraten." Im Marg 1828 fann er Gubit verkunden, daß er "auf Mittensommer" die Tragodie in funf Alten zu vollenden hoffe; "sie ift der Schlußstein meines bisherigen Ideen= Freises und wird gleich allen meinen kunftigen Werfen buhnengerecht." Im August 1828 murde das

Drama fertig, und am 29. Marz 1829 fand in Detmold die erste Aufführung statt. Rein Geringerer als Albert Lorging hatte die begleitende Musik komvoniert.

Grabbe selbst hat sich in einer Kritik über "Don Juan und Sauft" über seine Absichten und Biele aus= gesprochen: "Unter den Namen Don Juan und Saust kennt man zwei tragische Sagen, von denen die eine den Untergang der zu sinnlichen, die andere den der zu übersinnlichen Natur im Menschen bezeichnet. In Tragodien, Tragi=Romodien und Overn ift dieser Stoff. der etwas Weltbedeutendes an sich hat, vielfach be= handelt, und felbst Shakespeares gamlet ift nichts ande= res als ein englischer Sauft — welche Runstwerke! Und wie Pubn, nach diesen Meistern in beiden Stoffen wieder aufzutreten. Jedoch das ließ sich von Grabbe, bekannt durch seine wilden dramatischen Dichtungen, erwarten. Es gilt hier nur, was und wie er gearbeitet hat. Die Komposition, die Verschmelzung beider Sagen ist hochst genial - wir haben in den beiden gaupt= personen die Ertreme der Menschheit vor uns, und auch außerlich, in der dramatischen Zandlung, hat der Dichter sie trefflich aneinander zu bringen gewußt. — Mach diesem Lobe muß Rez. aber doch bemerken, daß hinsichtlich der Romposition darin ein Sehler begangen ift, daß der Sauft, weil er am Auße= 22×

ren dem Don Juan nachsteht, wenigstens fur die erste Unschauung weniger Interesse als der letztere erregt, ja nur wie dessen Folie dazustehen scheint. Blickt man jedoch aufmerksamer hin, so findet man, daß wahr= scheinlich der Dichter den Saust mit Vorsatz, so wie er da ist, angelegt hat. Es ist kein goethischer, in allen Farben der Lyrik glanzender und deshalb un= geachtet seiner Charafterschwäche so anziehender Sauft. - aber der Saust, welcher in den Tiefen der Be= danken und der Welt zu gause ist. — - Don Juan dagegen ift ein Charafter, wie er vielleicht feit Shake= speare und Cervantes nicht geschrieben worden; alle menschlichen Vorzüge, Gestalt, Genie, Phantasie, Witz, Mut, unbandige Tatkraft, selbst Gemut vereinigen sich in ihm, und doch ift er nur der nach Befriedigung der Sinnlichkeit strebende Mensch. -- - Donna Unna, der Bouverneur, Don Octavio, sind, wie Rez. sagen möchte, die Notnägel des Stückes, besonders die Donna Unna, indem die Liebe zu ihr beide gaupt= personen zusammen bringt."

In dieser Selbstkritik Grabbes wird schon das charakteristische Merkmal des Dramas angedeutet: die Don Juan = Jandlung erdrückt die Sausttragödie. Grabbe ging von Dapontes Tertbuch zu Mozarts Don Juan aus, vereinfachte die Jandlung und verband mit ihr Motive aus Goethes, Klingemanns,

Maler Mullers und Sodens Sauft, aus Bernard= Spohrs Saustoper und aus Byrons "Manfred" und "Don Juan". Erinnerungen an E. Th. A. Hoffmann find, wie Mieten gezeigt bat, deutlich erkennbar. Grab= bes Drama svielt in Rom, nur auf diesem "welthisto= rischen Boden" konnte er Don Juan und Saust zusammenbringen. Während wir bei Mozart Don Juan von einem Krang schöner Mådchen umgeben sehen, von denen zwei seinen Verführungsfünsten schon er= legen find, wahrend er eine dritte soeben ihrem Brautigam absvenstig machen will, tritt bei Grabbe nur Donna Unna auf. Sie wird zum Mittelpunkt der Bandlung. Bei Daponte-Mozart totet Don Juan nur Donna Unnas Vater, bei Grabbe den Gouverneur und Don Octavio. Uns der Over stammt auch Levo= rello, und vor allem der Schlußakt ift in seinen wesen= haften Zugen Davontes Textbuch entnommen.

Saust sigt, wie Goethes Denker, am Schreibtisch, er sucht die Gottheit. Von Sodens Faust hat er die glühende Vaterlandsliebe geerbt. Wie Goethes Faust bei der Erscheinung des Erdgeistes, so stürzt bei Grabbe Faust ohnmächtig zusammen, als ihm der Teusel erscheint. Maler Müllers Mephisto rettet Faust aus dem Schuldturm. Grabbes Teusel entführt ihn aus dem Jimmer, als der Gouverneur ihn verhaften will. Aus Rlingemanns "echt dramatischem" Faust stammen

diese Motive: Saust ist verheiratet. Mephisto zeigt ihm, um ihn zu versühren, das Vild der Donna Unna. Saust tötet sein Weib. Bei Grabbe geht trotz alles Philossophierens und aller Paradore der Gedanke an Saust den unbefriedigten Gelehrten völlig verloren. Sür diesen Saust bedeutet es den Tod, daß Donna Unna ihn nicht liebt. Im Gefühl der Reue über den an ihr begangenen Mord übergibt er sich freiwillig dem Teusel und wird von Mephisto erdrosselt.

Grabbe war, als er das Drama beendet hatte, von seinem Werke sehr begeistert. Er nennt es selbst "ein sehr tieses Stück" und meldet voll Stolz, daß die Philosophen seinen Faust größer sinden als den Goetheschen. 1855 aber bezeichnet er sein Drama als "eine dumme Vorarbeit" und verspricht einen neuen Faust, "daß Ihr die Pestilenz kriegt", wenn man ihm jährlich 5000 Taler gibt. Die Nachwelt hat sich um Grabbes "Don Juan und Faust" wenig gekümmert, und Scherer vor allem hat über dieses Drama wie über alle Werke Grabbes den Stab gebrochen.

Die kunstlerisch bedeutendste Saustdichtung nach Goethe ist Lenaus Epos. Wenige Monate nach seiner Rückkehr aus Amerika begann der Dichter seine Arbeit. "Meine Tragödie ist durch eine Rhapsodie Saust suspendiert" schreibt er am 11. November 1855

an Georg Reinbeck, "die lettere wird aber bald fertig fein. Ich habe große Freude an dieser Urbeit. Daß Goethe einen Sauft geschrieben, kann mich nicht schrecken. Sauft ist ein Gemeingut der Menschheit, kein Monovol Goethes. Da durfte man am Ende auch kein Mondlied dichten, weil dieser oder jener Meister schon eins gedichtet hat. Auch ist der Stoff so vieler Auffassungsweisen fahig, daß gar keine Kolli= non berauskommt. Aachstens, lieber Freund, werd' ich einen Teil dieses Gedichts deiner Beurteilung vorlegen." Wenige Tage svåter meldete er Justinus Rerner, daß er an einem Sauft arbeite und fo end= lich einen Kerl gefunden habe, auf den er seinen ganzen gollenstoff ablagern konne: "er ist bereits da= mit beladen wie ein Steinesel". Die Zauptarbeit am Sauft fällt in das Jahr 1834. Das Epos ist nicht Szene für Szene in der jetzt vorliegenden Reihenfolge entstanden. Im Marz 1834 waren diese Bilder fertig: "Der Schmetterling — Saust und sein Samulus Wagner im anatomischen Theater an einer Leiche, spåter Mephistopheles — die Verschreibungsszene im Walde - die Tanzszene im Wirtshaus nebst nieder= låndischem Unhang — Saust im Gebirg nach seinem ersten Morde — eine politische Szene: Mephistopheles instruiert in einem Hofgarten einen Minister — eine lange Szene in einer öfterreichischen Schmiede. In zwei

Tagen entsteht "Der nachtliche Jug". Im August 1834 ist die faustische Mordszene fertig. Auf einem Jagdausflug in Steiermark dichtet Lenau "Das Lied" und "Der Abschied", im Oktober 1834, nach auf= regenden Wochen, in denen er das ganze Manuskript verloren zu haben furchtet, die Szene "Sauft und Mephistopheles am Seestrande". Der Dezember bringt drei neue Episoden. Um 15. August 1835 kann Cenau Rarl Mayer melden: "Das Gedicht ist in wenigen Tagen fertig. Sausts Tod ist bereits erfolgt." Zwei Monate spåter schreibt er triumphierend an Emilie Reinbeck: "Mit meinem Saust bin ich fertig. Der Schluß hat eine Wendung genommen, die Sie über= raschen wird." Im November 1854 begann Cenau seine Verhandlungen mit Cotta. Der Saust erschien im Marz 1830 rechtzeitig zur Oftermeffe. Die zweite Unflage von 1840 hat Lenau wesentlich verändert, er hat außer zahlreichen kleinen Jusagen die ganze Szene "Das Waldgesprach" neu eingefügt.

Lenau håtte, wie er am 15. August 1835 an Karl Mayer schreibt, "stunden Vorreden vor Gedichten nicht gar so übel", seinem Saust am liebsten ein einleitendes Wort der Verständigung vorangestellt, "3. B. daß bei diesem Gegenstande eine abgeschlossene, durchaus gegliederte Sabel gar nicht an ihrer Stelle wäre, daß ich nur einzelne zum Teil abgerissene Jüge aus seinen

åußern Erlebnissen hingestellt habe, zwischen welchen burch die Perspektive in einen großen Zintergrund offen geblieben; daß die einzelnen Sakta aus seinem Leben mehr eremplisskativ und gleichsam als Repräsentanten von mehrern ähnlichen, ungenannten hingestellt seien denn als definitive Erzählung. Bei diesem Stoff kommt alles auf psychologische und metaphysische Einheit an; die historische würde nur schaden, weil sie zu begrenzend wäre usw."

Mur in außerlichen Motiven hat sich Lenau an das Volksbuch und an Goethes Dichtung angeschlos= fen. Sein Sauft will den Nebeln und den Zweifeln entrinnen, er hat die unloschbare Sehnsucht nach Er= kennen, er hat den Slammenwunsch im Berzen, der Schopfung ihr Geheimnis abzufordern. Er hat bis= her die Liebe nie gekannt, niemals war fur ein Erden= weib sein Berg entbrannt. Den Samulus Wagner kennen wir aus dem Volksbuch und aus Goethe. Merhifto, das "Luder", als fahrender Scholast und als schwarzer Dudel, stammt aus Goethes Sauft. Gretchens Schicksal erkennen wir wieder in zwei Mådchengestalten: in Sannchen, die Saust nach dem Tanze in der Dorfschenke verführt und die als blaffe Bettlerin mit dem ausgehungerten Kinde an der Sand wieder vor ihn hintritt, in der Monne, die ihr Kind im Teich des Rlosters ertranft.

Unastasius Grun sagt in seiner Biographie Lenaus: "So ist Goethes Saust der Mensch, das ganze sterb= liche und doch ewige Geschlecht, Lenaus Saust nur eine Individualität, allerdings eine große und be= deutende: namlich - Cenau felbst". Cenaus Saust ist ein Buch des Erinnerns und Bekennens fur den Dichter. Bier denkt er an seine medizinischen Studien, hier weiht er seiner toten Mutter wundervolle Worte des Gedenkens und der Liebe, hier erklingen Freundesgrüße an den Grafen Alexander von Württemberg und an feine Schwester Maria, an seine eigene Schwester Therese und an ihren Gatten Unton Schurz. Lenau dachte zweifellos an eigenste Erlebnisse, als er im "Morgengang" von den Freuden der Gemsenjagd sprach, als er Sausts Liebesabenteuer in der Dorfschenke, in der Schmiede, in dem Schloß des Grafen befang. Vor allem in den Szenen, die dem Leben des Meeres, den Gefahren der Sturme, dem Jubeln und Singen der Matrosen gewidmet sind, hat Cenau seine gefährliche Sahrt nach Umerika auf einem zer= brechlichen Segelschiff noch einmal durchlebt. Wie stark eigenste Gefühle wiederklingen in diesem Epos, zeigt dieser Vergleich. Lenau schrieb am 26. Juli 1833 an Alexander Graf von Württemberg: "ja bald werde ich diesenigen kennen lernen, die meinem Mer= ander mit dem Zauberschlage ihres liebenden Ber= zens diese Erde plotisich in den schönsten Zimmel gewandelt hat", und am 22. September 1835 an Anton Schurz: "Ich fühle nämlich manchmal sehr deutlich, daß man doch Weib und Rind haben musse, um glücklich zu sein, das ist für mich verloren". In der Dichtung mahnt Graf Isenburg Saust:

"O Freund du fennst die Liebe nicht, Sie foll dir bringen Trost und Licht. Tit an der Welt dein Berg erfrankt, Und wenn dein auter Glaube wankt, Blick einem Weibe, das dich liebt, Ins Muge, und dein Gram zerstiebt, Die Welt wird nich dir freundlich zeigen, Es werden all die Stimmen schweigen, Die dich zum Abarund lockend riefen, Du blidft in beitre Gottestiefen. D laß dein Berg an Vaterwonnen Sich froh zum ew'gen Fruhling sonnen. Was frommt die ungewisse Saat Der Wissenschaft? was frommt die Tat? Die leichte Saat verweht der Wind. Und eine Tat ist doch kein Kind; Du kannst ihr nicht die Locken streicheln. Ihr nicht ins liebe Untlitz blicken Und ihr mit sußen Namen schmeicheln, Das warme gaupt ans ger; dir druden. Ich hab's erfahren: Weib und Kind Das höchste Gut auf Erden sind."

Vor allem auch muß an Lenaus philosophische Studien erinnert werden. Er hat sich lange Jahre mit Spinoza beschäftigt, war zwischen Mystizismus und Pantheismus hin= und hergeworfen worden, um sich zuletzt wie sein Saust mehr und mehr von Gott und Matur loszulofen. Lenaus Sauft endet durch Selbst= mord und wird Mephistos Beute. Schon am 18. Juni 1855 hatte der Dichter an Johann Georg August gart= mann geschrieben: "Mein Sauft ift nicht mehr zu retten aus den Klauen Mephistos. Er hat ihn schon. Gebet Gott, was Gottes, und dem Teufel, was des Teufels ist. Suum cuique. Der Teufel muß auch leben. Der Sauft ist ein Leckerbissen fur seine infernalen Geschmackswärzchen, und hat er einmal einen folden Leckerbissen auf der Junge, so schluckt er ihn auch vollends hinunter. Mur fade Braten revormiert dieser Seinschmecker. Darum hatte nach meiner Un= sicht Goethe seinen Saust nicht retten sollen." Aber auch Lenau scheint sich über den Schluß nicht völlig im Klaren gewesen zu sein. 21m 15. Oktober 1835 erklart er Emilie Reinbeck, daß der Schluß eine Wendung genommen habe, die sie überraschen werde. Vielleicht aber denkt Lenau bier nur an den Selbst= mord Faustens, der Merhistos Triumph vollendet:

"Du warst von der Verschnung nie so weit, Als da du wolltest mit der sieberheißen Verzweislungsglut vertilgen allen Streit, Dich, Welt und Gott in eins zusammenschweißen. Da bist du in die Arme mir gesprungen, Nun hab' ich dich und halte dich umschlungen!"

In dem "Waldgesprach" stellt Cenau den Zellenis= mus und das Magarenertum einander gegenüber. Tener wird durch Inder und gellenen, dieses durch die Juden und Chriften vertreten. Auf diesem Gegen= fat hat Zeine sein Ballett vom Dr. Saust aufgebaut. Sein Sauft ift der deutsche Belehrte, der wahrend des ganzen Mittelalters der Rirche gedient und all den Ausgeburten der Scholastik und des geren= wesens gehuldigt hat. Da bricht der gumanismus in die deutsche Gelehrtenwelt ein. Sauft stoßt die Rirche zuruck und versenkt fich in das Studium der "uneigennutig edlen Gestalten des flassischen Alter= tums". Doch die Reformation bringt der ohnmächtig zusammengebrochenen Rirche neue Kraft. Luther vernichtet das Werk des Erasmus, die Reformation totet den Zumanismus. Da reißt nich der Gelehrte auf immer von der Kirche los. "Hört ihr das Glöck: chen klingen? Aniet nieder, man bringt die Sakramente einem sterbenden Gotte."

Beine hat zweimal versucht, den Sauststoff zu be=

zwingen. Zuerst 1824. Wir besitzen über diese erste Bearbeitung nur die unsicheren Aufzeichnungen in Maximilian Zeines "Erinnerungen an Zeinrich Zeine" und die Mitteilungen Strodtmanns aus Wedekinds Tagebüchern in Blumenthals "Neuen Monatsheften fur Dichtkunft und Kritif". Beines Außerungen in seinen Briefen an Moses Moser, Varnhagen und Friedrich Merckel sind sehr unbestimmt. 1840 wurde ihm die alte Idee wieder nahe gebracht durch eine Aufforderung Benjamin Lumleys, für das Londoner Theater der Königin einige Ballettsujets vorzuschla= gen, die zu einer großen Entfaltung von Pracht in Dekorationen und Rostumen Gelegenheit bieten konn= ten. Unfang Sebruar 1847 scheint Lumley auf den alten Plan zurudgekommen zu sein und geine auf= gefordert zu haben, in vier Wochen ein Ballett: "Der Doktor Saust" zu schreiben. Zeine ging sofort an die Arbeit und übersandte sie Lumley am 27. Se= bruar 1847 mit einem langen Schreiben, in dem er ihm versichert, daß er nie wieder ein Versprechen diefer Urt machen werde.

In den "Erläuterungen" zu dem Ballett betont zeine, daß er einem Verdienste nachgestrebt habe, dessen sich Goethe keineswegs rühmen durfe: "in seinem Saustgedichte nämlich vermissen wir durchgängig das treue Sesthalten an der wirklichen Sage, die Ehr-

furcht vor ihrem wahrhaftigen Beiste, die Dietat für ibre innere Seele, eine Dietat, die der Skeptifer des achtzehnten Jahrhunderts (und ein solcher blieb Goethe bis an sein seliges Ende) weder empfinden noch begreifen konnte." Aber es sind wesentlich außerliche Momente, die Zeine aus dem Volksbuch übernimmt. Er führt seinen Saust an den berzoglichen Bof und laßt ihn dort Proben seiner Zauberkunst ablegen, er verwendet einzelne Episoden, zaubert dem Berzog ein Birschgeweih auf den Ropf und läßt eine Schar vom Kopfe bis zu den Sußen gehar= nischter Ritter erscheinen. Der Berenfabbath aber steht in deutlich erkennbarer Parallele zu Goethes nordischer Walpurgisnacht, und die Erscheinung Bele= nas laßt den tiefen Eindruck nachklingen, den nach seinem eigenen Geständnis die Plassischeromantische Phantasmagorie Goethes auf Beine gemacht batte. Im Schluß des vierten Altes ift der Einfluß einer Szene aus Julius von Voß' Saustdrama leicht nach= zuweisen.

Das Charakteristische des zeineschen Saust ist der weibliche Teufel. Der Dichter scheint die Anregung zu dieser Verwendung durch das von ihm aufgezeichnete Zannoversche Puppenspiel bekommen zu haben. Auch im Volksbuch ist an mehreren Stellen darauf hingedeutet, daß der Teufel als Weib ers

scheinen könne. Unzweiselhaft kannte zeine auch die Erzählung von Jaques Cazotte »Le diable amoureux« und die 1852—37 erschienenen »Contes drolatiques« von Balzac, in beiden Werken sand er weibsliche Teusel. Auch an seine Ubersetzung der ersten Szene von Lord Byrons "Manfred" in der the second spirit appears in the shape of a beautiful semale figure muß erinnert werden.

Jeines Zaust wurde entsprechend der Tradition des Volksbuches vom Teufel geholt. Zeine selbst war sehr begeistert von seinem Werke. Er nannte es ein Gedicht, "welches vom Ballett nur die Sorm hat, sonst aber eine meiner hochpoetischsten Produktionen ist." Aufgeführt aber wurde das Ballett niemals. Es geriet ebenso in Vergessenheit, wie alle die andern epischen und dramatischen Zaustdichtungen, welche seit Goethes Tode immer wieder verfaßt worden sind. Und nur Goethes Saust steht vor uns als ein Quell ewiger Begeisterung, wie schon Schelling in prophetischer Bewundrung das Riesenwerk vor mehr als hundert Jahren genannt hat.

Karl Georg Wendriner.



